



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA









Doctor Martin Luther's

äußerst merkwürdige

## Weissagungen,

gefammelt

dreißig Jahre nach seinem Code, im Jahre 1576,

bon

Johannes Lapans, Pfarter ju Langenberg.

Aufs Neue herausgegeben

han

Chr. Ludw. Knapp.

#### Stuttgart.

Druck und Verlag ber Chr. Belfer'ichen Buchhandlung. 1846.

# Theology Library SCHOOL OF TOLOGY AT CLAREMONT California

Ich werbe nicht fterben, sondern leben, und bes HErrn Werf verfünbigen. Pf. 118, 17.

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

### Inhalts : Verzeichniß.

| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VII |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Borrede Georgii Autumni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   |
| Borrede des Herausgebers Lapaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11  |
| Wahrhaftige Zeugniffe, daß der heilige und felige Mann Gottes,<br>D. Mart. Luther, von Gott sonderlich dazu berufen gewest,<br>daß er der Deutschen Prophet und Prediger wäre                                                                                                                                                                                                             | 19  |
| Megister der Prophezeiungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| I. Vom Untergang des Papftthums und Offenbarung des beiligen Evangelii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 1) Das Papsithum soll nicht durch menschliche Gewalt, sonderndurch den Geist des Mundes Christi, nämlich durch die Predigt des Evangelsi und endlich durch die Zukunft Christi binfallen und gestürzet werden. 2) Doctor Luthers Evangelsum, welches er nicht don Menschen, sondern von Gott selbst empfangen, soll bestehen und bleiben nicht nur vor den Papisten, sondern auch vor der | 44  |
| ganzen Welt und allen Teufeln  3) Die Papisten sollten so wenig Frieden vor ihm haben, daß fein Tod ihnen alles Herzeleid anthun würde, wie denn seine                                                                                                                                                                                                                                    | 47  |
| eigene Propheceiung und Spitaphium davon lautet .  4) Daß über den falschen Christ und seinen Anhang, gleichwie auch über den Türken , endlich ein schrecklich Gericht und Strafe Gottes zeitlich und ewig kommen werde                                                                                                                                                                   | 49  |
| II. Bon dem greulichen und vielfältigen Undank Deutsch= lands für das selige Licht des Evangelii und die herr- liche Offenbarung des Antichrifts und Erlösung aus der geistlichen babylonischen Gefängniß.                                                                                                                                                                                |     |
| 1) Daß man solcher Wohlthat balo vergessen, und sonderlich mit Undank gegen das heilige Predigtamt sich schrecklich versündigte und noch mehr verfündigen würde. 2) Daß auch sonsten das liebe Predigtamt und desselbigen treue                                                                                                                                                           | 58  |
| Diener noch je länger je mehr in Spott und Berachtung kommen würden 3) Daß man auch mit grober epikurischer heidnischer Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                        | 73  |
| sich greulich verfündigte und noch mehr verfündigen würde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74  |
| 4) Und in Summa, daß allerlei Sunde überhand nehme und noch mehr überhand nehmen wurde, wie zu Sodom                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81  |

111374

School of Theology at Claremont

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| III. | Bom geiftlichen Jammer u. Strafen, fo auf folchen Un-<br>bant, Sicherheit und Bosheit ber Welt erfolgen wurde.                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1)   | Es würde ber Unterschied bes geiftlichen u. weltlichen Regiments aufhören, in dem, daß die weltlichen Potentaten, gürften u. herren sammt den Juristen sich unterstehen würsben, die Kirche zu regieren und den Predigern vorzuschreiben; daraus benn auch merkliche Unordnung und Zerrüttung erfolgen; und das nennet Luther das neue kaiserliche |            |
|      | Papfithum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85         |
| 2)   | Es würden viel Prediger und Gelehrte, so zuvor treu und gut gewesen sind, abfallen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88         |
| 3)   | Es wurde rechtschaffener gelehrter Leute und treuer Predi-                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00         |
| 4)   | ger großer Mangel werden .<br>Es wurden anstatt rechtschaffener Lehrer viel Berführer und Schwarmer fommen, die das, fo burch sie erbauet, wieder-                                                                                                                                                                                                 | 89<br>- 93 |
| 5)   | um einreißen und großen Schaden thun wurden Die Schul = und Philosopho = Theologia wurde wiederum                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 6)   | einreißen .<br>Und alfo wurde bas felige Licht d. Evangelii wieder fallen,                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100        |
| U)   | verdunkelt, u. Deutschland mit greulichen Finfterniffen und                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400        |
| 7)   | Frethumern erfüllet werden Die papftischen Greuel wurden fich wieder regen u. hervor-                                                                                                                                                                                                                                                              | 102        |
| -    | brechen, obwohl etwas subtiler u. unter einem neuen Schein, ale<br>Interimistische und abiaphoristische Conciliationes und                                                                                                                                                                                                                         | 3:         |
|      | Bergleichung mit den Papisten<br>Päpftische Lehre von Nothwendigkeit der guten Werke                                                                                                                                                                                                                                                               | 113        |
|      | jur Seligfeit<br>Papfiische und Pelagianische Lehre von b. Mitwirfung                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124        |
|      | des natürlichen Menschen in der Bekehrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130        |
|      | Naturbrecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 134        |
| 8)   | Reue Moncherei, als jest find bie Jesuiter Es wurden auch fonft noch viel alter u. neuer Seften und                                                                                                                                                                                                                                                | 136        |
| 0,   | Irrthümer wieder hervorkommen, als:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|      | Biedertäufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139        |
|      | Antinomer auf mancherlei Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141        |
|      | Dfiandri Frethum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158        |
|      | Epikurer, Enthusiaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159        |
|      | Arianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 161        |
|      | Berfälscher bes Artifels von ber wahren menschlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | Ratur Chrifti<br>Erforscher bes heimlichen verborgenen Raths und                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167        |
|      | Willens außerhalb Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168        |
|      | Berläugner bes Artifels von ber Auferftebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171        |
| 9)   | Die Weltweisen wurden bie 3mietracht, die aus fo vielen Rotten kommt, burch Menschenanschläge wollen aufbeben,                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 1    | würdens aber nicht treffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173        |
| 10)  | Es fep zu beforgen, daß die Bibel wieder verfälscht n. auf mancherlei Beise verbolmetscht werde                                                                                                                                                                                                                                                    | 175        |

| 40       | Es würden feine (Doctor Luthers) eigene Bucher verfälfct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11)      | und zu Bestätigung allerlei Irrthümer mißbraucht werden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|          | endlich auch aus Berachtung u. Ueberdruß d. undankbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|          | Welt fammt andern guten Buchern untergeben u. Lügner bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178   |
| 19)      | Es würden anstatt der Bücher Lutheri u. anderer rechtschaf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0   |
| 12)      | fener Lehrer viel neue, unnüte und unnöthige gefährliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|          | Bücher geschrieben und gedruckt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182   |
| 13)      | Es wurden viel unnupe, unnöthige Fragen erwachfen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 10)      | auffommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187   |
| 14)      | Es wurden bie Brribumer alfo überhand nehmen, daß fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| /        | rechter reiner Predigtstuhl mehr au finden, und die reine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|          | Lebre nur in Säufern wird erhalten werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189   |
| (5)      | Summa, es werden Rotten und Geften feyn bis an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|          | jünasten Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191   |
| -16)     | Es würden zu foldem Jammer redlich helfen nicht allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|          | die öffentlichen Schwärmer und Rottengeifter, fondern auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|          | Die falfchen Bruder, fo zuvor Doctor Luthers Gehülfen u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   |
|          | Schüler gewesen find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195   |
| 17)      | Solche Berwirrung und Jammer würde auch eine große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210   |
|          | Apostasiam und Abfall wirken unter ben Zuhörern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210   |
|          | as the contract of the contrac |       |
| IV.      | Bom zeitlichen Jammer und Strafen Gottes über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|          | Deutschland von wegen der Berachtung feines feligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|          | Worts und anderer Sünden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 43       | Er flaget, fein Gebet für Deutschland pralle gurud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213   |
| 1)<br>2) | Sagt, es werde Deutschland gehen wie Sodom, Ifrael und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210   |
| . 2)     | Rerufalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215   |
| 3)       | Sagt, ehe Deutschland sollte ungestraft bleiben, mußte es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| - i      | ber Türke oder der fünaste Taa thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220   |
| 4)       | Saat. Gott warne Deutschland burch fein Wort, ehe benn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ĺ        | bie Strafe angebet, auf daß etliche gewonnen werden, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|          | andern aber keine Entschuldigung haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225   |
| 5        | Sagt, die Welt und Deutschland verachte solche väterliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|          | Barnung, ja werbe je langer je arger barnach; barum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230   |
|          | werde auch ber Zorn und bie Strafe desto härter sehn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250   |
| 6        | Sagt, Die Welt fdelte Die für Aufrührer und Berführer, Die fie um ihrer Sünden willen ftrafen, zur Bufe vermahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|          | und vor zufünftigem Unglüd warnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236   |
| 17       | Deutschland werde mit mancherlei Plagen greulich gestraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200   |
| . 4.     | werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245   |
| . 8      | Saat und gibt Rath, wie foldem Unglud und Jammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| - 0      | Gagt und gibt Rath, wie foldem Unglud und Jammer mit rechter Bufe und Befehrung zuvorzufommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260   |
| 9        | ) Saat, weil wir in der Zeit der Gnaden uns nicht recht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|          | schaffen bekehren zu Gott, wird er uns auch nicht ervoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -     |
|          | wollen, wenn wir zu ihm schreien werden zur Beit unseres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  |
|          | Elends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 263   |
| 10       | ) Sagt, Gott halte mit folder Strafe noch auf um der From-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 265   |
|          | men willen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 203   |
| 11       | ) Daß Gott die Seinen vor solcher greulichen Plage werde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 268   |
|          | wegnehmen oder ja zu erhalten wissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200   |

| <b>v.</b> | Darinnen fromme Chriften ferner unterrichtet werden, wie sie sich zu folcher betrübten Zeit chriftlich verhalten und auch tröften follen.                                                              | Seite           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           | Bef sich ein Christ trösten foll, wenn er siehet, bag bie ge-<br>meinen Strafen und Plagen Gottes baher geben, ebenso<br>wohl über die Frommen als über die Bosen                                      | 279             |
| 2)        | Wie fich ein Chrift halten foll, wo an einem Ort falfche Lehrer oder fonst gottloses Wesen also einreißt und übers hand nimmt, daß die Strafen Gottes barauf erfolgen muffen                           | 281             |
| 3)        | Bie fich fromme Christen troften sollen, die unter ben Fein-<br>ben des Evangelii wohnen und Gottes Borts wider ihren                                                                                  |                 |
| 4)        | Willen muffen beraubet fenn Bie fich ein Chrift halten foll, wenn er bie Lehre mit Ge-                                                                                                                 | 283             |
| 5)        | fahr gegen die Berfolger bekennen foll Biber bas Aergernis, wenn faliche Bruber in ber Religion                                                                                                        | 286             |
|           | Bwiefpalt und Uneinigkeit anrichten . Wider das Aergerniß, wenn die Lehrer, darauf man bat                                                                                                             | 288             |
|           | geschen, abfällig werden .<br>Wider das Aergerniß, wenn fromme beständige Prediger<br>und Christen von der Belt Aufrührer und Berführer ge-                                                            | 291             |
| 8)        | scholten werden Wider das die Gottlosen großes Glück und Zufall in der West haben, und unterdeß die Frommen                                                                                            | 292             |
| 9)        | Bas ein Chrift sonft auch für driftliche Gebanken haben                                                                                                                                                | 294             |
|           | foll in allerlei Kreuz und Leiden                                                                                                                                                                      | 297             |
| VI.       | Bom jungsten Tag.                                                                                                                                                                                      |                 |
| 1)        | Daß ber jüngste Tag gewisilich nabe vor ber Thure fev, und wobei folches abzunehmen .                                                                                                                  | 200             |
| 2)        | Das unter andern Zeichen, die ben iffnaffen Tag norkfin-                                                                                                                                               | 308             |
| 3)        | digen, diese nachfolgenden auch nicht die geringsten find .<br>Das ängstige Barten und Seufzen der Christen werde ben                                                                                  | 317             |
| 4)<br>5)  | jüngsten Tag fördern<br>Bie tröftlich der jüngste Tag den Christen seyn werde<br>Gleichwie die erste bose Welt mit der Sündsluth des Was-<br>sers, also werde diese letzte bose Welt mit der Sündsluth | 329<br>332<br>- |
|           | bes Feuers gestraft werden                                                                                                                                                                             | 333             |

333

### Ciuleitung. .

Gerabe sind es jest dreihundert Jahre, daß der theure Mann Gottes, Luther, starb. Es war am 18. Febr. 1546, daß der Glanz seiner leiblichen Augen verlosch. Aber wenn auch die irdische Hülle dahinsank, seine Seele konnte nicht untergehen, und sein durch den Glauben an den ewigen und lebendigen Sohn eines lebendigen Gottes verstärtes Wesen nicht aushören zu sehn. Dort lebt er in Licht und Herrlichseit, ein Gest, eine selige Person, und harret im Genusse paradiesischer Wonne des vollendenden Augenblicks, wo er auch mit dem Leibe der Auferstehung überkleidet werden wird. Sollten wir also klagen, daß er starb? D nein, wir freuen uns vielmehr, daß er einges gangen ist zu seines Herrn Freuden!

Bir freuen und für ihn! Und boch trauern wir auch um ihn! Der follten wir nicht trauern um einen Mann, ber für Deutschland bas gethan hat, wozu kein Underer

Freundliche Leser werden darauf ausmerksam gemacht, daß diese Einleitung für ein Werk berechnet war, welches schon auf den Tobestag Luthers hätte erscheinen sollen. Später aber, nachdem ich die Prophezeiungen von Lapäus aufgesunden hatte, ward dieser Plan abgeändert; und da nun das Werk um des großen Segens willen, den wir für so manches irregeleitete oder zweiselnde Gemüth von demselben erwarten, doch nicht aufgehalten werden soll, so mußte eine Zusammenziehung oder Ueberarbeitung unterbleiben.

außer ihm ben Muth gehabt batte? Richt Leib tragen um ben, ber bie Sonne ber Gerechtigfeit wieder aufgeben lief über ben finfteren Gutten ber Beimath? Richt flagen über ben Berluft beffen, ber ben Gurften unferes Baterlandes ben Beg gewiesen hat, wie man freie Burger auf Erben regie= ren muffe ? Denn nachdem Raiferthum und Dapfithum vergebens mit einander um die Dberberrichaft gerungen batten, fo befchloß man endlich in beiliger Berbundung, Die Bolfer auf bem Grund bes Evangeliums ihrer hohen Befimmung entgegenzuführen. Und wer war es, bem wir auch diefes Evangelium zu verdanken haben? Wer mar es, ber es unter bem Staub eines morfchen Gebäudes bervorzog, und Urmen wie Reichen, Soben wie Riedern als eine Leuchte gur Seligfeit auffledte? Luther mar es, und fein Underer mit ibm; und erft ale er fein Leben daran gefest hatte, \* ba traten bie Freunde bergu. Luther ift alfo ber größte unter ben Mannern, bie ben Ramen

Man vergleiche, mas Luther felbst im Jahre 1518 an ben ehr= murbigen Staupis forieb: "Richt bag ich Em. Chrmurben in aleiche Gefahr gebente gut führen; ich will allein auf meine Befahr Alles, was ich hierin (in feinem Kampf gegen bas Papftthum) thue, gethan haben. Chriffus., mein Berr, mag gufeben, ob biefer Sandel, den ich führe, ihn ober Luther belange, ohne welches Wirken und Billen auch bes Papftes Bunge nicht reben fann, mas fie will, in welches Sand auch bes Ronigs Berg ift. Go viel aber meine gornigen Feinbe, bie mir bart brauen und nachstellen, belanget, weiß ich nichts zu antworten, benn bas Bort: Ber arm ift, fürchtet nichts, tann nichts verlieren. habe weber Gut noch Geld, begehr auch ber feines; hab ich gut Gerücht und Ehr gehabt, ber mach es nun ju nicht ohn Unterlag, ber's angefangen bat. Der einige nichtige Leib, burch viel und ftete Befahr und Unglud gefdwächt, ift noch übrig; richten fie benfelbigen bin durch Lift oder Gewalt, . . . . belfen fie mir befto eber gen himmel. 3ch laffe mir genugen, bag ich an meinem lieben herrn Jefu Chrifto einen fugen Erlofer und treuen Dobenpriefter habe; ben will ich loben und preifen, fo lange ich lebe." S. auch Luthers Teftament unten G. XLVII.

eines Wohlthäters ber Deutschen verdienen, und billig tragen wir Leid um ihn, daß er von hinnen schied.

Und wir tragen nicht bloß Leid. Rein, wir flagen gar um ibn, wie Rinder flagen am Grabe eines theuren Baters ober einer geliebten Mutter. Denn mas ein Bater für feine Kinder, das war Luther für die, die eines Stammes mit ibm find. Richt bag er Schäte fammle und Baben von Gold und Gilber fur tiefe Beit, lag ibm am Bergen; nicht daß er feine Perfon und feinen Ramen gu Sobeit und Ehre bringe in diefer Welt, fummerte ibn. Rein, mit folden Vlanen war feine Seele nicht erfüllt. \* Sondern daß er Kurften und Bolf burch bas Band ber Liebe Gottes zu einer gludlichen Familie vereine, und ihnen jene himmlifchen Reichthumer, Die unentreißbar find, als ein foftbares Bermächtniß binterlaffe, bas fich von Rind au Rindesfind forterbe; bas war bas Biel feines fo edlen und erhabenen Strebens und Lebens. Dafur machte und arbeitete, bafur entfagte und verläugnete er. Fur meine lieben Deutschen Dieses oder Jenes thun, war fein Lieblingsausdruck. Und feinem Freunde, bem frommen Juriften Gerbelius in Strafburg, ichrieb er: "Ich bin meinen Deut= ichen zu gut geboren, benen will ich auch bienen." War das nicht väterliche Fürforge? Und bat ber Hingang eines folden Mannes keine Unsprache an findliche Thränen?

Ach, ja! Wir klagen und weinen, Du theurer Mann! klagen und weinen um Dich schon lange, klagen und weinen um Dich aber vornehmlich in diesen Tagen der Erinnerung, die uns im Geifte an Dein Sterbebett versetzen. D! wäre es möglich gewesen, daß Du nicht hättest sterben müssen! So gerne möchten wir Dir persönlich danken für das, was Du auch uns zu gute gethan hast! Und möchten Dich so gerne aufs neue besitzen, weil auch unsere Berhältnisse die eines Luthers bedürftige Zeit geworden sind. Denn schwarzes

<sup>\*</sup> S. die vorhergehende Note.

Gewittergewölf erhebt sich wieder über den Gipfeln der Berge, und glühende Strahlen drohen den Matten und Fluren unseres mit dem Frieden Gottes gesegneten Landes. Bas Du geschaffen und als ein theures Bermächtniß uns hinterstaffen hast, theurer Bater! ach, es wird gewaltig gerüttelt, und es nimmt den Anschein, als musse man befürchten, es möchte in nicht mehr ferner Zeit Dein schönes Gebäude plöglich zusammenstürzen, um viele Tausende unter seinem Schutt zu begraben. Da wünschten wir freilich, daß Du leiblich wieder unter uns wandeltest mit Deines Glaubens Kraft und Stärfe.

Aber, ich wiederhole es noch einmal, Deine Geele lebt, Gott fen Dant! und wenn wir Dich auch nicht feben, fo wiffen wir boch, daß Du mit Deinem Geifte um uns bift. Und wenn es auch nicht Dein Geift ware, fo baben wir es doch als unumftößliche Wahrheit, daß es ber Geift Deffen ift, der ale ein mabrhaft Biedererftandener aufgefahren ift gen Simmel und figet gur rechten Sand ber Rraft Gottes. Und wie berfelbe bamals feine Sache fiegreich binauszuführen mußte, fo wird er auch biefes Mal nicht erliegen. Das Wort Gottes muß boch triumphiren, und wahr muß es werden, was der herr bem Felfenmann Betrus verheißen bat, daß diejenige Rirche, welche auf ben Glauben an ihn als den Sohn bes lebendigen Gottes gegrundet fey, nicht von den Pforten der Solle foll überwältiget werden. Und Gott hat und bas nicht umfonft verheißen! Bir fteben alfo gwar mit bangem Gebnen am Grabe bes Batere unferer Rirche, aber ber Beift aus ber Bobe troftet und auch, und erfett ihn und mit allmächti= gem Walten!

Und dann sind es auch noch zwei andere Dinge, bie und zur Aufmunterung und Ermuthigung dienen können. Vorerst der Umstand, daß gerade die jezige Zeit diejenigen Bewegungen hervorgerufen hat, die wir so eben angedeutet haben. Zwar war längst vorauszuschen, daß so Etwas

fommen werde. Die beiligen Dinge find zu beilig, als baß fie fich ber menschlichen Bernunft gang und gar nach Bunich und Begehr unterwerfen follten, wie auch ein Konia, wenn er noch fo offen und redlich handelt, fich boch von feinem feiner Unterthanen felbft die gebeimften Facher feines Rabis nets durchsuchen ließe. \* Die menschliche Bernunft bagegen ift zu unedel, ale baß fie fich in irgend einer Begiebung mit Bartgefühl befcheiden fonnte; und fo fommt es, baß fie bas, was fie nicht nach ihres Bergens Gelüften enthullen darf ober fann, mit vornehmer Miene als unvernünftig verschreit, und eben bamit bie Verlen ber Gemeinheit preis= gibt. Wenigstens mar dief ber Kall mit ben icon fruber gemachten und erft vor etlichen Jahren erneuerten Angriffen auf die Bibel als göttliche und wahrhaftige Urfunde; und wir konnten icon bamgis abnen, bag bas Bolf in feiner Gleichgültigfeit ober in feinem Unglauben in Beziehung auf bobere Dinge um ein Bedeutendes mehr als früher beffarft werden werde. Aber daß es so weit fommen werde, wie wir es jest baben, baran bachte freilich niemand. Doch ba es nun fo ift, follen wir muthlos werden ? Dber er= fennen wir nicht vielmehr in dem Umftande, daß fich die Folgen all biefer Angriffe gerade um ben Todestag Luthers wie eine Rreislinie um ihren Mittelpunkt bewegen, bas Walten beffelben Gottes, ber auch beute, wie bamals, nur

<sup>\*</sup> Muthet er aber damit dem Unterthan zu, unvernänftig zu seyn?

— Luther sagt in dieser Beziehung: "Bernunft ist auch ein Licht, und ein schönes Licht, aber den Weg aus den Sünden und dem Tode zur Gerechtigkeit und zum Leben (das Geheinnis des Rathschlusses der Erlösung) kann es nicht weisen noch tressen." Ferner: "So lange Frau Hulda unsere Bernunft noch da sey, werden wir nimmermehr zu diesem Erkenntnis vollkömmlich kommen können." Ferner: "Unter allen Fährlichkeiten auf Erden ist kein gefährlicher Ding, denn eine hohe, reichstunge Bernunft, sonderlich so sie fällt in die geistlichen Dinge. Gott selbst will aussenden sein Bort, Beisheit "Kunst, Hüsse, Seligkeit, und keinem Menschen diese Ebre lassen."

bie Ehre seines ewigen und unveranderlichen Wortes retten will? Gewiß! Und wer glauben fann, weiß, was ich damit sagen will.

Das Andere ware dann Folgendes. Als ich vor einisger Zeit, ich glaube im Monat November des so eben versstoffenen Jahres, in der Zeitung las, daß die Bürger von Trient zur Erinnerung an das vor dreihundert Jahren am 13. Dezember 1545 innerhalb der Mauern ihrer Stadt begonnene weltberühmte Concilium Tridentinum eine Festversammlung angeordnet haben, und im Begriffe stehen, durch Errichtung einer Nadonnenfäule an der Oftseite der Kirche Sta. Maria Maggiore, in welcher die Berathenden

<sup>\*</sup> Diefe Kirchenversammlung, schon von Kaifer Karl V. im Jahre 1530 au Augsburg angefündigt und bann mehrmals verschoben und verlegt, tam endlich im Jahre 1545 gu Trient gu Stande. Aber Luther lebte bamale noch; man ging also febr gogernd gu Berfe. Die brei erften Sigungen behandelten nur Rebendinge. Doch icon in ber vierten Sitzung , 8. April 1546, nachbem alfo Luther tobt war, entwickelte fich eine entschiedenere Thätigkeit. Man trat jest aufe neue in einen offenbaren Begenfat gegen ben Protestantismus. Die Bibel als alleinige Erfenntnifguelle in Sachen der Religion wurde verworfen, ihr die Tradition und Die Bulgata mit auf Die Rirche beschränftem Rechte ber Undlegung an die Seite gefett, und obwohl in mehrfach unterbrodenen Sigungen, Die Lebren von ben fieben Saframenten, von ber Erbfunde und Rechtfertigung, von der Transsubstantiation, vom Regfeuer, Unrufung ber Beiligen, Berehrung ber Bilber, Macht ber Rirche jum Ablagertheilen, von bem Papft als Statthalter Chrifti u. f. w. aufs genaucfte bestimmt. Dan nennt barum bie auf diefem Concil gefaßten Befchluffe auch bas Eri= bentinifde Glauben sbekenntnig ober ben Romifden Ratecismus. Der urfprüngliche 3wed ber Berfammlung war gewesen, die Protestanten wieder zu gewinnen; allein die Folge war, daß der Protestantismus und Katholicismus als zwei in Bezug auf Lehre burchaus verschiedene Rirchen für immer fich von einander lossagten. Dabei wolle man aber nicht überfeben. daß beide bennoch ben Glauben an einen breieinigen Gott gemeinfam haben.

zusammenkamen, ihre Stadt aufs neue dem besonderen Schutz der Himmelskönigin zu empfehlen; da kam mir in meiner Zurückgezogenheit der Gedanke, ob sich denn nicht auch Etwas auffinden lasse, das dem getreuen Bolke der Deutschen das große Werk der von Luther begonnenen und zur Vollendung geführten Resormation mit lebendiger Frische ins Gedächtniß zurückrufen könnte, und ihm wie eine Art Denkmal wenigstens doch auch wieder für einige Jahre vor Augen hielte. Lange sann ich darüber nach, und machte verschiedene Versuche; aber Nichts wollte gelingen. Endlich sührte mich der Zufall in die Königl. öffentliche Vibliothek zu Stuttgart, und nach längerem Suchen nach Werken über die Resormation des sechszehnten Jahrhunderts siel mir auf einmal solgendes Buch in die Hände:

Wahrhaftige Prophezeinngen des theuren Propheten und heiligen Mannes Gottes D. Martini Lutheri seliger Gedächtniß. Dem ganzen Deutschland zur Warnung und allen betrübten Christen zu christlichem Unterricht und Trost. Aus allen seinen Schriften fleißig zusammengezogen durch Johannem Lapaeum, Pfarrherrn zu Langenberg. Urset 1578.

Ich war etwas betroffen, einen solchen Titel zu lesen. Mein Erstaunen wuchs aber, als ich in der Vorrede fand, wie die Schrift gerade zur Erinnerung an den Todestag des seit dreißig Jahren selig verstorbenen Luthers verfaßt worden war; und nach kurzem Bedenken stand der Entschluß in mir fest, dieses alte und gewiß selten gewordene Buch erneuern zu lassen, um mit seiner Herausgabe denjenigen Zweck zu erreichen, den ich mir bei der Nachricht von den Trienter Plänen vorgesest hatte. Und jest, nachdem ich dieß Werk noch näher angesehen habe, reut mich mein Entschluß auch nicht im mindesten. Es ist wirklich wahr, was

ber Titel fagt: Luther war ein Mann Gottes im vollen Sinne bes Borts; und wenn wir auch nicht behaupten mollen, baf feine Schriften eine bobere als menschliche Geltung baben, fo fühlt man boch an Allem, was er über bie jegigen, feinem Blid aber noch ale ferne Bufunft vorfchwebenden Berhaltniffe Deutschlands fagt, daß er einen Geift befag, ber fich, icon in Folge ber Bibelübersegung, in ben Bang bes Reiches Gottes auf Erben recht eigentlich binein= gedacht und hineingelebt haben muß. Manche Stellen find fo bezeichnend fur unsere Beit, bag man meinen mochte, Lutber babe fie erft gestern oder vorgeftern niedergeschrieben. Und doch find nun icon dreihundert Jahre dabin, daß er seine prophetische Feder niedergelegt bat. Aber ift bas nicht gerade, ale ob ber theure Mann, unfer Bater in Chrifto, von ben Todten auferstanden mare, \* um uns abermals zu bienen? Ift es nicht, als ob bie Stimme beffen, ber troften tonnte wie fein Underer, une Allen aufs neue ertone, um und bie Liebe eines gefreuzigten, aber auch auferstandenen Erlöfers mit ber vollen Rraft ber Ueberzeugung ans Berg zu legen? Man lefe nur einmal einen ober zwei von ben troftenben Abschnitten in dem genannten Buchlein bes Johannes Lapaus, und man wird alfobalb finden, daß ich mahr rebe. Go haben wir alfo am Ende boch noch Troft und Erfat auch auf eine ficht= bare Weise.

Aber wer tröftet, ermahnt und warnet auch. In biefer Absicht waren die Prophezeiungen Luthers schon im Jahr 1578 dem Bolke übergeben worden, und in der gleichen Absicht möge die neue Auflage auch unter uns ausgehen.

<sup>\*</sup> Man übersehe nicht, daß der Christ auch eine geistige Auferstehung haben kann, wenn er will. Das bestärkt ihn aber in dem Höchsten, was er hat, in seinem Glauben an eine wahrhaftige Auferstehung nur um so mächtiger. Der Geist, den die Unglaubigen voraus zu haben meinen, mein Gott! welch ein armer und armfeliger Geist!

Sie foll und nicht nur ermuntern und troften; nein, fie foll uns auch mahnen und warnen. Denn bie Befahren, die und droben, find groß, wie ich bereits angedeutet babe. Man bente fich nur einmal bie Zeiten Luthers. Wie ein mit Gewalt zurudgedrangter Strom batte fich bas Bort Gottes und feine frohe Botichaft von ber Seligfeit ber Menfchen durch bas Berdienft Chrifti in reicher Fulle über die schmachtenden Fluren ber Bolfer gefturzt, bag überall ein neues Leben begann; und doch fonnte es nicht alle Sumpfe und Geen ju einer wohlthatigen Bewegung er= fouttern. Ja, wer follte es glauben? Die beilfame Fluth ward da und dort in Rebenfanale geleitet, und eine befon= bere fremdartige Stromung brobete bie feimenben Sagten in ihrer Bluthe zu erftigen. Geften und Rotten, ober Schwarm=, Rumpel= und Poltergeifter, wie fie Luther nennt, tauchten von allen Seiten auf; Jeder wollte ein neuer Reformator feyn; und man fonnte bald nur noch mit Mube entbeden, mo die reine Bahrheit quille. Die Ginen fagten, Die Rindertaufe fonne nicht genugen; Andere laugneten eine mabrhaftige und wirkliche Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti im beil. Abendmabl; ein Dritter meinte, ber Mensch bedurfe des göttlichen Gefeges nicht, um fich ale eine fun= bige Rreatur zu erfennen; Diese läugneten gar bie Gunde im Menfchen, und Jene gingen fo weit, ben Menfchen fur Gott zu halten. Darin aber famen die Meiften überein, baß fie die menschliche Bernunft, wenigstens in einzelnen, aber eben leider gerade in den wichtigften Dingen fur hober achteten, als die flaren Aussprüche ber beiligen Schrift; und weil fie nun nichts Underes als allgemein gultig Unerfann= tes mehr hatten, fich trop aller Widersprüche boch faft im= mer nur auf Luther beriefen, baß er berfelben Unficht fen, ober daß ihre Meinung auf die feinige fich grunden und - bauen laffe. Schon biefe Zwietracht und biefes freche Ber= vordringen Unberufener ju einem fo wichtigen Werke, wie bas einer driftlich = religiösen Reformation nothwendig seyn

muß, verursachte dem edlen Bater der deutschen Ration die tieffte Besorgniß, und seine Stimme des Mahnens und Warnens war jest weit häufiger und weit fräftiger als sonft.

Aber man vergleiche nun damit unfer Jahrhundert. Dort waren es nur Rebenfanale, Die Saat und Bluthe gerftorten, ober mohl auch ba und bort es nicht einmal gum Gaen fommen liegen; jest haben biefe feindfeligen Richtungen alle ibre wilden Baffer in ein einziges Bett gefammelt, um einen Sauptstrom gegen dasjenige ju bilden, mas Luther und feine Freunde in gemeinfamer Unftrengung und mit Darangabe ihres Lebens zu Deutschlands ichonfter Giche berangezogen hatten! Dort maren es nur Rotten und Seften, welche die bobe Bedeutung der beiligen Saframente ju fcmachen fuchten; jest ift es ein Schwarm von blenbenden Beiftern, welche biefe ewignahrenden Baben ber Rirche in eine Schale ohne Rern verwandeln möchten, damit fie ber Menich aus freien Studen von fich werfe. Dort waren es nur Einzelne, welche bie unveranderliche Babrbeit, daß Chriftus Jesus ber Gobn bes lebendigen Gottes ift, in fraftlosem Unftreben gegen die Kirche verdächtigten: jest ift es eine machtige Schaar, aus Rittern und Rnappen beffebend, geharnischt mit bem unbarmbergigen Gifen ber Selbftfucht und ber Selbftvergötterung, welche ben Beren ber herrlichkeit aufe neue zu freuzigen fich aufgemacht bat. Und mahrend Jene nur ftatt etlicher Lehren ber geoffenbar= ten Religion menschliche Unfichten barüber aufzustellen fich bemühten, fo wollen nun Diefe geradezu die menfchliche Bernunft in dem Glange ihres von der Philosophie empfan= genen Brautgeschmeibes als ben ju feinem Bewuftfeyn gefommenen Gott an die Stelle bes Chriftenthums auf ben Thron der Majefiat erheben! Kann man noch bober binauf? Rann man ben Gott bes Lebens und ber Bahrheit feder herausfordern? Und fonnen bie Befahren, Die eine folche Berachtung aller Religion über Deutschland berein= beschwört, noch größer werben? Rein, mabrlich! Wir

leben in einem Jahrhundert, das in mancher Beziehung die Zeiten Luthers weit überholt hat. Und follte man da nicht warnen muffen ? D mein Gott! Möchten sich Freunde und Feinde warnen lassen; denn noch wäre es Zeit!

Zwar werben bie Feinde freilich nichts von Warnung boren wollen. Sie meinen zu der Sobe, zu welcher fie die Beisheit dieser Zeit emporgehoben bat, nur berechtigt zu fepn. Sie erkennen darin feine Gefahr, und geben demjenigen, was der Gottesfürchtige mit dem Ramen Frevel bezeichnete, ben fconen Namen bes Fortfdritts. Dabin mußte es ja fommen, fagen fie, und fie feben ichon im Geifte jenes goldene Zeitalter endlich verwirflicht, nach welchem bie gange Welt vor Chrifto mit beißem Sehnen verlangte. Sie haben nun aus dem Chriftenthum gelernt: Licht ift die Lebens= luft ber Geifter, und Gin Birte und Gine Beerbe bas lette Biel ihrer Bollendung. Das hatten bie heidnifchen Bolfer in ihrer Bertrenntheit nicht gewußt. Darum habe ihr Gebnen nicht gestillt werden fonnen. Aber ben Gobnen bes neunzehnten Jahrhunderts ware es aufbehalten worden, gu bem Bewußtseyn ihrer Ginheit in Gott gu fommen, und es gebe nun feine Leiden mehr. Wir find erlöst, rufen fie, und freuen und vielmehr, fatt und gu fürchten.

Aber daß ihr euch nur nicht täuscht, ihr Söhne dieser Zeit. Ein Schuldner, der seine Bande von selbst und mit Gewalt zerbricht, ist damit nicht erlöst; er ist nur befreit, und seine geraubte Freiheit ist eine neue Schuld, welche den Richter zu noch größerem Ernste herausfordern wird. Ihr läugnet zwar eure Schuld. Ihr tretet mit der Behauptung hervor, der Mensch habe keine Sünde,\* und sucht mit den

<sup>\*</sup> Früher kündigte Johannes der Täufer das Neich Gottes mit den Worten an: Thut Buße und bekehret euch. Die herolde der neuen Lehre aber kahren fürstlich einher, und kagen: Kommt im Gefühl eurer göttlichen Mürde; laßt euch dieselbe zum Bewustfeyn bringen, und ihr seyd bekehrt. Da muß ja doch wohl ein neues Reich kommen. Luther ruft es seinen Zuhörern mehr als

Lehren einer neuen Weisheit, welche in ber Berzweiflung über bie Lösung ber Frage, woher bas Bofe fomme, Alles für göttlichen Gefchlechts erflaren zu muffen glaubte, auch die Augen berer gu verblenben, bie febend maren. Und macht euch barnach auch einen eigenen Gott. In feinen Eigenschaften barf nur noch Beisheit, Berechtigfeit und Liebe feyn, \* und Alles, mas euch ihm unterordnen fonnte, muß fort aus feinem Befen. Bon einem unendlichen Erbarmen wollt ihr alfo nichts mehr wiffen, von Gnade und Gute, von Langmuth und Gebuld nichts boren. Gottes Treue und Babrheit hat fur euch, die nothwendig Fortschreitenden, feis nen Ginn und feine Bebeutung mehr. Go fchaltet ihr mit eurem Gott gang willfürlich, und reißt ben Menschen aus aller Berbindung mit einem zufünftigen und ewigen Leben im Sinne bes Chriftenthums. Glaubt nicht mehr, bag eure Seele fortbaure in jenen bimmlifden Raumen, und bofft zu verschwimmen in bem allgemeinen Gott, wie ein Tropfen

hundertmal zu, es werde so gehen, und fügt ausbrücklich bei: unter dem Schein, als ob sie Licht wären, werden sich die Irrelehrer darstellen. Der Bucherer Tehel hatte die Sünde noch stehen gelassen, aber Gold und Silber gesordert, um sie vergeden zu können. Die neuen Christenlehrer dagegen verkünden einen allgemeinen Ablaß, das große Jubeljahr. Jene über alle Maßen kluge und erfindungsreiche Berstellungskunst, mit welcher der Einzelne seine Sünde, so lange die Belt steht, stets zu entschuldigen und als zurechnungsfähig von sich zu entsernen gesucht hat, haben die Schristgelehrten dieser Zeit endlich auf eine scheinbare Söhe der Bissenschaft zu heben gewußt, und verlangen nun dafür, daß sie ein neues Mittel gefunden haben, den Menschen um die Wahreheit zu betrügen, einstweilen nichts weiter, als daß man sie auf eine göttliche Weise ehre und bewundere; das Andere wird dann hernach kommen! Das Baadtland weiß davon zu erzählen.

<sup>\*</sup> Und bennoch kann schon das die arglosen Gemüther verführen. Wenn nur Gott die Liebe ift, meinen sie, dann sep es genug. Und bedenken nicht, daß Gott einen sündigen Menschen zunächst nicht lieben kann, und ihm so lange ferne steht, als er ihm nicht gnädig ober barmherzig ist!

im Meere. Das Wiedersehen und Wiedererfennen in einer andern Welt babt ibr aufgegeben. Gludlich und felig gu feyn bort bruben in bem Paradiefe; bort ben Bater gu troften über ben Schmerg, mit bem er von uns icheiben mußte; bie Mutter ju entschädigen fur ben Sammer, ber fie von und riß; ben Bruder, Die Schwester, Die Rindlein ju beruhigen über bie hemmniffe, Die fich bier zwischen unfere gegenfeitige Liebe geftellt batten; ach, und bas Allerunbegreiflichfte : fur une felbft bie Leiden biefer Beit ausgeglichen gu feben burch die Freuden ber Emigfeit - bas Alles find euch Träume obne Wirflichkeit! Alles, was bem Menschen bas Leben in Diefer Zeit besonders erträglich machte - ihr nehmet es ihm. Und felbft gegen bas Lafter habt ibr feine Waffen mehr! Denn was foll ber Menfch mit Reue und Bufe fich qualen, wenn bort Alles aus ift, und man nichts mehr weiß von fich und feinen Thaten in diefer Belt? Bas ber Beleidiger fich mit dem Beleidigten noch verföhnen, wenn fie fich dort nicht wieder begegnen fonnen? Und warum ber Berbrecher nicht neue Berbrechen haufen, ba er bort weder Gericht noch Strafe zu erwarten hat? Welch eine abscheuliche Lehre! Und man nennt sie noch die Lehre der Liebe, weil fie nicht verdamme noch verurtheile! \* Aber fann benn eine Lehre verdammen, Die an feine Ewigkeit mit perfönlicher Fortdauer glaubt? Da ift doch mabrhaftig gut fagen: wir werden Alle gleich felig fepn; da Alle in dem einen Sarge einer Ibee ober Rraft bewußtlos liegen bleiben follen. Und fo hatte man allerdings Beit, fich auf biefer Welt zu lieben. Aber worauf baut ihr biese Träume? Darauf, daß ihr alle Wahrheit läugnet, alle Glaubenslehren ber Bibel verwerft, und euch burch eure Bernunft allein über Dinge belehren laßt, von benen ichon der Apoftel Paulus 1 Ror. 2, 9. gefagt bat: Das fein Auge gefeben bat, und fein Dhr geboret bat, und in feines Menfchen Berg

<sup>\*</sup> Berdammt Chriftus? Wer nicht glaubt, ift schon gerichtet, fagt er.

(alfo auch nicht in feine Bernunft) gefommen ift, bas hat Gott bereitet benen , bie ihn lieben. Und warum folgt ihr nur biefer Bernunft? Um einiger erbarmlicher Genuffe willen auf biefer Belt, vor benen euch edelt im Augenblide, baß fie vorüber find! Ja, fo wird es heißen: Laffet uns effen und trinfen und - lieben; \* benn morgen find wir tobt! Das icheint eure gange Religion gu fenn! Aber wenn ihr auch felbft mit euch und mit Gott fo anmagend und fo gewaltthätig verfahrt, glaubt boch barum nicht, baß bas etwas andere in ber Birflichfeit ber Dinge. Gott beift Behovah, b. h. ein Gott, ber ba mar, ber ba ift und ber ba fepn wird, und in ihm ift feine Beranderung noch Bechfel Des Lichts! Gott Bater, Gott Sohn und Gott heiliger Beift: brei Personen, und boch, weil fie in Begiehung auf Denfen und Wollen vollfommen übereinstimmen, nur eine Einheit, ein gottliches Befen; benn Gott ift die Liebe! \*\* Much bleibt diefer perfonliche, von bem Menfchen mefentlich und mahrhaftig verschiedene Gott, ob das dem Menfchen gefällt, ober nicht; und feine auf die Bedurfniffe einer fun-

<sup>\*</sup> hiemit hangt wesentlich die Art und Beise zusammen, wie einige gegenwärtig das Abendmahl erklaren. Man vergleiche unten in den Beiffagungen III. 8. die Anmerkung zu dem Artikel über die Sakramentirer.

<sup>\*\*\*</sup> Und zwar eine ewige Liebe. Man veranschauliche sich nur das einmal nach menschlichen Berhältnissen. Bie lange werden sich zwei Personen lieben? So lange, als die Gleichbeit ihrer Gesinnungen währt. Und das auf das Besen Gottes übertragen, so ist diese Gesinnung selbst wieder Gott. In Gott kann also die Liebe nie aushören. Das Berhältniß eines Ichs zum Du, oder des Baters zum Sodne ist als ein göttliches durch Gott selbst verdürgt. Rur hier ist das absolut Gute und Bollkommene. Sich durch die Idee des Guten bestimmen zu lassen, sührt zur Billkür. Das muß auch der tugendhafteste Mensch zugeden, wenn er redlich ist! Gott läßt sich durch Gott, der Tugendhafte läßt sich durch die Idee bestimmen — das ist der Unterschied. In dem dreienigen Gott ist seine Selbstslucht, und nur er ist ein Erhalter! So muß er aber auch der Schöpfer, und vor aller Belt gewesen seyn.

bigen Kreatur sich beziehenden Eigenschaften treten in Thätigfeit für Jeden, der ihn darum angeht; ihr Schüler der
neuen Lehre mögt das erlauben, oder nicht. Aber hütet euch
vor diesem heiligen und unveränderlichen Gott. Wenn ihr
ihn nur gerecht wollt; er ist euch auch nur ein gerechter
Gott. Und daß ihr eure Schuld wissenschaftlich wegdisputirt;
thut wieder nichts zur Sache. Sie bleibt darum doch, und
zwar groß genug. Hätte ich es euch nicht gesagt, sagt
Christus, so hättet ihr keine Schuld! Seyd also auf eurer
Hut; sonst wird eure Bernunft doch noch eine Offenbarung
annehmen müssen, und euer Erwachen einst schrecklich seyn!

Aber noch wäre es Zeit!

Und hört nur, ihr neuen Christen! Wenn ihr auch nicht wollt, daß man euch warne — das Wort Gottes warnt euch doch, und läßt euch von überall her mahnen: Rehret euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der herr Zebaoth!

Und mit welcher flebentlichen Stimme ruft euch ber theure Luther zu, fast überall in seinen Weisfagungen, bes sonders aber unten IV. 1.

Sie, die neuen Christen, die sich so gerne berufen auf Luther und sein Wert, \* sie mögen zusehen, daß das nicht werde zum Zeugniß wider sie. Und mögen sich dann hüten, daß jenes Licht und jene Eine Heerde sich nicht ganz anders verwirklichen, als sie wähnten!

Denn meine Schafe hören meine Stimme, und sie folgen mir, sagt der gute Hirte. Wenn also auch Tausende nicht hören, und Hunderttausende sich mit Verachtung abwenden, Seine Schafe werden sich doch warnen lassen. Sie wissen jetzt, daß es Hirten gibt, die nicht zur Thüre in den Stall hineingeßen, sondern anderswo hineinsteigen, und sie werden auf ihrer Hut seyn. Wer das Wort Gottes nimmt, wie es sich gibt, frei von trügerischer Deutelei und

<sup>\*</sup> Wer weiß übrigens, ob fie es nicht bald für geeigneter finden werben, auch über Luther herzufallen?

Jesu Christi als bes Sohnes, an bem ber Bater allein Boblgefallen hat, auf die ihm gebührende Stufe ber unaus= fprechlich boben Bedeutung und Bichtigfeit. Menfchen tonnen unter fich Tugend üben und ehrbar und rechtschaffen feyn, war ber allgemeine Ginn biefer Lebre; aber fie fonnen fich bamit nicht ben himmel verdienen. Das bochfte, was es geben fann fur ein vernünftiges Befcopf, ber unmittel= bare Umgang mit feinem Schöpfer ift eine fo berrliche Sache, daß man Gott nichts bafur geben fann; und Gott fann auch nichts bafur nehmen, er fann fie nur ichenten: wie auch ein Ronig, wenn er die Liebesthaten feiner Unterthanen noch fo innig anerfennt, bennoch bie Berechtigung, um feine Perfon ju fenn, burch nichts erfaufen ließe. Es muß ein Befchenf seiner freien Gnade feyn, und bas verlangt icon bie Burbe ber Majeftat. Aber damit bie Menfchen doch eine That bafur geltend machen tonnen, fo foll es die That eines bem beiligen Gott ebenburtigen Wefens, fo foll es die Menfch= werdung, fo foll es ber Gehorfam, bas Leiben und Sterben bes Sohnes Bottes, bes herrn Jefu Chrifti feyn, und in ihm auf diese Weise die göttliche Beiligkeit vollfommen fic bewähren. Dieg ift die Lieblingslehre Luthers, und bamit hat er benn aufs neue Chriftum als das unveranderliche Licht ber Welt bargeftellt. Wie bie Sonne, von ber uns der gelehrte Ricolaus Copernicus um Die gleiche Beit (er ftarb im Jahre 1543), die große Bahrheit verfündete, baß fie ftille ftebe und unveranderlich feft, und bag bie übrigen Planeten fich um fie als um ihren Mittelpunft bewegen; alfo brachte Luther aufe neue die frohe Botichaft, bag bie Gottmenschheit Jesu Chrifti eine ewige Wahrheit fen, Die fich nimmermehr verandern ober nach menfchlicher Willfur beuten laffe, und zeichnete bamit auch unferer Zeit ben Bielpunkt alles menfchlichen Strebens vor. Aber damit ift benn Luther auch ber größte Mann fur bie nachfolgenben Gefchlechter. Boberes und Gewifferes fann man nicht mehr lehren für biefe Erde, und wenn ein Engel vom himmel fame, und

uns Anderes predigte, als was Luther in Beziehung auf Jesum Christum gelehrt hat, wir wären die allerelendesten unter den Kreaturen, wenn wir ihm glaubten. Darum kann Luther auch keinen Nachfolger mehr haben. \* Eine Reformation nach ihm kann nur noch so viel bedeuten, ob eine neue Zahl dieser Lehre Luthers von der Gottheit Christi und der Rechtsertigung des Menschen durch den Glauben an ihn

Bie Kunst und Bissenschaft überhaupt, so ist auch die natürliche Religion nur ein Produkt des Verstandes. Sie sucht die Entstehung der West und das Vorhandenseyn des Bösen zu erklären, und je scharssinniger die Ansichten sind, welche sie darüber aufstellt, desto weniger können wir ihr unsere Achtung oder gar unsere Bewunderung versagen, wie man auch an einem Gemälde, selbst wenn es die Liebesscenen eines Jupiter oder einer Benus darstellt, dennoch kann große Vorzige anerkennen müssen. Das System ist geistreich, wird jeder Gebildete zugeben. Aber es bleibt darum eben doch nur ein menschliches Produkt, und wenn man genau untersücht, so ist es zuletzt nur die stusenweise Fortentwickelung bereits vorgesundener Ideen. Ohne diese Ideen wäre jener Fortsschritt nicht möglich gewesen. Also ein natürlich es Vorwärtsschreiten.

Anders verhält es sich mit dem driftlichen Fortschritt. Was der Verstand der Weisen erst zu erklären sucht, Erschaffung der Welt und Ursprung des Bösen, das glaubt der Ehrist; und glaubt es dem Borte, der Offenbarung Gottes. Damit erhält nun aber seine ganze Thätigkeit eine andere Richtung. Bei. den Gelehrten hat der Verstand vollauf zu thun, od er gleich niemals die göttliche Wahrheit sinden kann, und stets im Nebel irrt; ihr Wille aber ruht behaglich. Der Christ dagegen kennt die rechte Queste des Bösen, und sucht vor allem seinen Willen in Bewegung zu sehen, und denselben dem Willen Gottes consorm zu machen. Dadurch gewinnt Wille und Verstand zugleich. Daher waren aber auch schon im Alten Testament die Psalmen eines Davids möglich. Welcher Gelehrie und Ruhmredner des Fortschritts unserer Zeit könnte wohl solche Psalmen dichten? Ehristlich ereligiöser Fortschritt ist für sie ein Käthsel!

<sup>\*</sup> Das hebt ben Fortschritt der Menschheit nicht auf. Je klarer und je lebendiger unser Glaube, besto besser für das folgende Geschlecht. Dazu kommt noch Etwas. Es gibt einen chriftlichen und es gibt einen natürlichen Fortschritt. —

noch beitreten, ober aber, ob Andere mit fiolzer Entschiebens heit für alle Zeiten von dieser Wahrheit sich lossagen wollen. So einzig steht Luther als Reformator da! Wer Ohren

bat zu hören, der höre!

Und was bem Reformator, bas gilt auch feinen Schrif= ten. Zwar ift es mabr, es findet fich Manches barin, was nur fur Luthers Jahrhundert paßt. Geine Sprache weiß nichts von bem Mobeton unferer Beit, und er mußte gegen Die Frechheit von Feinden anfampfen, welche noch nicht bas frangofifche Rleid um fich geworfen batten. Darum ift er oft berb und felbft bart. Aber man vergeffe nicht, bag unter ber gröberen Sulle gewöhnlich ein gefunderer Rern verborgen ift, und bag er auch im bitteren Spott nur bas Seelenheil feiner Gegner im Auge batte. Und mas insbefondere feine Weiffagungen betrifft, mit benen wir bas Unbenfen an ben theuren Mann erneuern wollen, fo bebenfe man, daß bier ein Gefammtbild \* von bemjenigen gegeben ift, was Luthern nicht nur in Beziehung auf die nachfte, fondern auch auf bie fernfte Bufunft vorschwebte. Manches hat barum allerdings fcon längst feine Erfüllung gehabt, jumal, wenn man ben breißigjabrigen Rrieg und die Rapo= leon'ichen Leiden mit in Rechnung nimmt; allein, wenn man mit Aufmerksamfeit forscht, so möchte sich boch auch Anderes finden laffen, bas noch fommen fonnte. Und wohl gemerft: Luther baut auf nichts Anderes, als auf bas Wort Gottes. Er fieht in Allem, mas er fagt, nur ben gottlichen Urm, feine menschliche Dacht; und feine Prophezeiungen haben feine andere, als eine religiofe Bedeutung. Er ift ber Mann bes Friedens, ber eifrigfte Bertheidiger ber Dbrigfeit, als ber von Gott felbft eingesetzten Dienerin, und fein Ernft

<sup>\*</sup> Eben darin besteht das Hauptverdienst des Johannes Lapaus, daß er uns dieses Gesammtbild liefert, indem er die in den versschiedenen Schriften Luthers zerstreut vorhandenen Prophezeiungen sammelte und in ein geordnetes Ganze brachte. Es erhält auf diese Beise den Werth einer neuen Schrift.

erstrebt für König und Baterland nur eines und basselbe Heil. Aber eben das macht seine Aussprüche nur um so wichtiger.

Dieser Werth steigert sich aber noch mehr, wenn man Folgendes bedenkt.

Done Offenbarung batte ber Menich nur einen Ge= dankengott, b. f. feinen Gott. Dhne bie Bibel batte er aber feine Offenbarung. Die Bibel bat also die Auctorität eines lebendigen, außer und über alle Belt erhabenen Gottes für ibn, und ift ibm bie fofibarfte Quelle, aus welcher er alles Blud fur biefe Beit und fur die Ewigfeit icopft. Dun . haben aber die Chriftenlehrer unserer Tage ein eigenes Mittel gefunden, Diefen Glauben an Die göttliche Auctorität ber Bibel ju untergraben und ju vernichten. Diefe Leute laugnen nämlich alle fogenannten Glaubenslehren, wie ichon be= merft. Bas nicht mit bem Berftande begriffen werden fann, barf auch nicht mahr feyn. Nun enthalt aber bie Bibel befanntlich nur Glaubensartifel, und fo ware fie eigentlich für die neuen Chriftenlehrer ein völlig unnüges und unbrauch= bares Buch. Allein biefe lleberzeugung wurzelt eben noch nicht im Bolfe, und wenn bie neue Lebre Unbanger finden foll, so barf sie nicht frei und offen bekennen, was ihre Unficht von bem Worte Gottes ift. \* Bas thut fie alfo? Sie stellt sich, ale ehre und achte fie biefes Wort ebenfo hoch, als andere, aufrichtige Gemuther, wählt die schönften ber menfchlichen Bernunft zufagenden Stellen zu ihren Motto's, und bestreitet die Lehren bes Glaubens auch nicht mit einer Sa, fie fagt fogar, daß fie biefe Lehren ebenfalls jugebe, und bag fie biefelben nur nach dem jeweiligen Beit= bewußtfeyn zu deuten fich angelegen feyn laffe. Es moge bas in einem Beispiel erläutert werden. Wir wiffen, bag Die neueren Chriftenlehrer Die Auferstehung läugnen. Wie

<sup>\*</sup> Luther hat auch diese Berfälschung ber Bibel vorhergesagt. Man vergl. unten III. 10.

ift nun aber bas ju verbergen? Sie erflären, bie Aufer= flebung fen Etwas, bas nur in bem Gebanten bes Menfchen eriffire, und wenn man alfo fage, Chriffus fen auferftanden, fo beiße bas nur fo viel, Chriftus fen zwar tobt im Grabe geblieben, allein seine Junger baben fich feiner wieder erin= nert, haben fich in Gedanken wieder ein Bild von ihm entworfen, und bas fey feine Auferstehung gewesen; er konne alfo fogar mehr ale einmal auferfteben, er fonne täglich, ftundlich biefes geiftige Bunber erfahren. Das beißen fie nach bem Zeitbewußtfeyn, nach ben Unfichten ber Gelehrten biefer Zeit erflärt, und tauchen nun auf eine abnliche Beife auch die übrigen Glaubenslehren bes Chriftenthums in biefes atberifche Bab. Aber man fiebt balb, mas an ber Cache ift. Es ift eben die Babrbeit gelaugnet, und wenn fie nun bas Bolf auch zu biesem Zeitbewußtfeyn gebracht haben werben, fo wird baffelbe gleichfalls nur läugnen, und nichts Underes mehr wiffen wollen, als - Die Bibel ift nicht Gottes Wort; fie ift Unwahrheit und Luge. \* Damit aber

In ben uralten drifflichen Gemeinden bat man nicht eber getauft, als bis ber Täufling unterrichtet war, und bas, was man ibm geben wollte, begriffen hatte. Go wurde er mit einem bereits entwidelten Bewußtseyn in ben driftlichen Bund aufgenommen. und erft nachdem eine Gemeinschaft von Glaubigen von ber objectiv gultigen Rraft ber Sacramente überzeugt war, burfte bie Rindertaufe eingeführt werben. Und bas gefchah nicht blog um ber Bichtigfeit ber Sache willen alfo, fonbern auch aus Achtung ber menschlichen Burde und Freiheit. Die neuen Chriftenlebrer dagegen unterlegen ben driftlichen Grundwahrheiten zumal einen ber urfprünglichen Bedeutung gang entgegengesehten Ginn, lebren alfo in Bahrheit etwas gang Renes, und boch nehmen fie Jeben, ber nur will, in ihre Gemeinschaft auf, ebe er eine folde Reform auch nur von ferne abnen konnte. Und wozu? Um ihm nachber, wenn ber Rudtritt nicht leicht mehr möglich ift, bas gum Bewußtfepn zu bringen, was er bereits wiffen follte! Ift bas auch Recht? 3ft das der Wichtigkeit ber Sache gemäß gehandelt ? 3ft bas Uchtung ber menschlichen Freiheit? Ift bas Liebe? Ift bas mabrbaft

haben sie es zugleich um seinen größten Schatz gebracht, und Bäter und Mütter, Söhne und Töchter, Freunde und Berswandte entweder einer abscheulichen Robbeit oder einer schreckslichen Berzweiflung Preis gegeben. \*

Nicht so aber bersenige, ber sich mit Luthers Schriften vertraut macht. Sie entwickeln vor Allem nur die Glausbenslehren, weil es Luthers Ueberzeugung ist, daß man ohne Glauben gar keinen Gott haben kann; \*\* sie zeigen die Seligkeit des Glaubens, und das Elend des Unglaubens; ja, sie machen es dem Leser schon bei einiger Aufmerksamkeit klar und deutlich, daß gerade die neuen Lehren des neunzehnten Jahrhunderts mit ihrem Eindringen in die lutherische Kirche nichts Anderes sind, als jenes Elend des Unglaubens auf seiner höchsten Stufe. Dabei versteht es Niemand so gut, wie Luther, die Berheißungen der Bibel dem redlichen

ein Fortschritt? Und — um von biesem Allem nichts zu fagen: ` ift bas Ehrlichkeit? Reblichkeit? Wahrhaftigkeit?

Auch wolle man nicht überfeben, daß biefe neue Chriftenlehre ihrer Grundlage nach auf einem philosophischen Spftem rubt. Diefes Syftem kann nun fogar geiftreich feyn, wie wir oben G. XXV Unmerk. bemerkten. Man rubmt ja ben Deutschen ohnehin als einen Denker. Aber laßt nun einmal die Ideen jenes Syftems unter dem Bolke gemein werden; wie ihnen ba bald alle Tiefe genommen fenn wird! Jeder wird gerade fo viel haben, um alles Beilige und Ernfte lächerlich machen ju konnen! Berade wie einft die Frangofen, als eine Ninon be l'Enclos und ein Boltaire (ber fo wiffenschaftlich gebildete Boltaire, ber Rritifer ber Geschichte Jesu, ward bei feinem Tobe im Jahr 1778 von einer folden Sollenahnung erfüllt, bag er fein halbes Bermögen bem Arzte bot, wenn er nur noch auf feche Monden das leben ibm friften könnte!!) am Ruber waren. Somit bat alfo ber Deutsche Ausficht, feine zwei fconften Bierben, Redlichkeit und Tiefe bes Denkens, zu verlieren!

<sup>\*</sup> Man vergl. damit unten III. 3. in den Weiffag.

<sup>\*\*</sup> Und so bie ganze driftliche Kirche. Man vergl. Sebr. XI, 6. Ohne Glauben ift es unmöglich, Gott zu gefallen; benn wer zu Gott kommen will, ber muß glauben, baß er sep, und benen, bie ihn suchen, ein Bergelter seyn werbe.

Gemüthe als unaussprechlich tröstliche und für ewige Zeiten bleibende Wahrheiten zu empfehlen und einzuprägen; und das ist es gerade, was unserer Zeit vor Allem Noth thut. So haben also auch die Schriften Luthers einen so hohen und so föstlichen Werth für uns, daß sie, zunächst nach dem Worte Gottes, von keiner anderen Schrift weder der Gegenwart noch der Vergangenheit übertrossen werden, und auch für die Zukunft, was die Grundlehren des Christenthums anbelangt, von einem anderen Schriftseller nie werden in den Schatten gestellt werden können.

Ja, Luther steht in Allem, was er für das heil Deutschlands gethan hat, einzig groß da! Wie Moses im Alten Testamente, so ist er der vor allen Anderen auserlesene Ancht Gottes im Neuen Testamente, der treue und bewährte Diener Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes. Und wie ihn seine Zeit als einen solchen Mann und Propheten Gottes öffentlich und seierlichst gerühmt und geehrt hat, so soll ihm diese Ehre auch von uns in den Tagen der dreihundertiäh=

rigen Feier feines Tobes erwiefen werden!

Um so deutlicher werden wir es jest aber auch einsehen, wie wir ihm kein besseres Denkmal errichten können als die Erneuerung einer Schrift, welche und seine Weltanschauung in einem vollständigen Bilde zur abermaligen Prüfung vor Augen legt. Denn auf diese Weise werden wir nun nicht bloß an dasjenige erinnert, was der große und unübertresseliche Reformator gethan hat; sondern wir erhalten zugleich eine neue Gabe von ihm, die und ein Leitstern für die Zuskunst seine, daß wir nicht aufhören, lutherische Christen zu seyn!

Und damit dieser Stern uns um so sicherer leite, so wollen wir ihn auf eine Saule stellen, die so fest steht, wie das Wort des Herrn. Ich meine die Augsburgische Confession. \* Sie ist die Vollendung dessen, was Luther

<sup>\*</sup> Man klagt jest so häufig über Confessions- und Symbolzwang. Aber mit Recht? Benn Christus ber Sohn Gottes ift, und auf

in so heißem Kampfe begann, und wir haben in ihr das als unveränderliches Wort niedergefegt, was und der Geist dieser Zeit mit leichtfertigem Spiel zu entreißen sich aufgesmacht hat.

Wir haben ein festes prophetisches Wort; und ihr thut wohl, daß ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunkeln Ort, bis der Tag anbreche und der Morsgenstern aufgehe in euern Herzen (2 Petr. 1, 19.).

Ihr thut wohl, daß ihr darauf achtet, sagt der Apostel.

ber Erbe erfcbien, um bie Menfchen von Gunbe und Tob ju erlofen und aufs neue in die Gemeinschaft mit Gott aufzunehmen, so-folgt aus biefer Wahrheit das Nebrige, was Luther in Nebereinstimmung mit ber ursprünglichen Kirchenlehre in die Augsbur= gifche Confession gelegt bat, wie von felbft. Gine Rlage über Confessionszwang könnte alfo nur in fofern gegründet fenn, als man es für Unrecht bielte, an einen göttlichen Erlofer gu glauben! Sier ift ber Edftein, an bem man fich flößt. Und bann bas Rufen nach Religionsfreiheit? Bas ift bas anders als frei febn wollen von aller Religion? Denn ohne Freiheit feine Liebe, und ohne Befet feine Freiheit. Gott ift fich felbft ein Gefet, und obgleich bie unendliche Freiheit, fo boch ferne von jener fcrankenlofen Billfür, von der die beutigen Religionsfturmer traumen; aber ift bem fo, fo foll auch ber geschaffene Geift Gott gum Gefete haben. Aber eben bas wollen bie Rreaturen nicht. Bir wollen nicht, bag biefer über uns herrsche! Dabin geht es, bewußt ober unbewußt, mit ber Religionsfreiheit. Es fällt mir bier 1 Mof. 2. und 3. bei. Gott verfette bas erfte Elternpaar in bas Parabies, mit bem Gebote, nur von einem Baume nicht zu effen. Es waren vielleicht Millionen anderer Früchte ba, von benen fie batten effen konnen. Aber nein! Der Berführer fagte: von der verbotenen Frucht if; und fie thaten's. Doch die Liebe Chrifti mar fo groß, Menfch zu werben, um bie Folgen dieses Ungehorfams zu beben; und nun ift bas Gebot: du follst effen! Alles andere kannst du lassen und von bir weisen. Rur nimm Chriftum als ben Grund beiner Ertofung und beines ewigen Lebens in bich auf. Aber nein! Run beißt es: if nicht. Lag bich nicht binben. Run ja! Gott zwingt auch Niemanb!

Ja, ist sie nicht eine neue Weisfagung, diese Augsburs gische Confession? Eine Weisfagung aus dem sechszehnten Jahrhundert, daß im neunzehnten Jahrhundert eine Resormation des Trennens und des Scheidens kommen werde, in der Art, daß die einen die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes zu vernichten suchen, wir dagegen in jener Confession einen mächtigen Schild des Glaubens sinden werden, um uns vor dieser Gefahr zu schüßen?

Bir wollen indeffen das Gesagte auch noch historisch beweisen und befräftigen, und zu diesem Behuf eine furze Uebersicht ber mertwürdigften Ereignisse aus bem Leben Luthers \* hier einschalten.

Am St. Martini Abend, ben 10. November 1483 wird Luther zu Eisleben am harz geboren.

Im Jahre 1497 besucht er die Schule zu Magdeburg; 1498 die zu Eisenach. Frau Cotta nimmt ihn in ihr haus auf.

Im Jahre 1501 senden ihn seine Eltern auf die hohe Schule gen Erfurt. Hier fällt ihm eine lateinische Bibel in die Hände, die er von nun an eifrig fludirt.

Im Jahre 1505 wird Luther Magister. Um 17. August besselben Jahrs tritt er in ein Augustinerkloster zu Erfurt ein.

Im Jahre 1508 wird Luther burch Bermittlung bes ehrwürdigen Johann von Staupit Professor der Philosophie an der Universität Wittenberg.

Im Jahre 1510 wird er in Geschäften bes Rlofters zu Wittenberg, dem er zugleich angehörte, nach Rom gefandt, und fieht hier zum erstenmal den Papft und feinen Hof.

Im Jahre 1512, nachdem er öffentlich einen theuren Eid zur heiligen Schrift geschworen-, wird er zum Doctor der heiligen Schrift an der Universität zu Wittenberg promovirt. Auch übernimmt er das Predigeramt daselbst.

<sup>\*</sup> Auch biefe lebersicht hatte ich nicht bem Drucke übergeben, da wir bereits mehrere Lebensbeschreibungen Luthers besitzen. Aber man hat ausbrücklich von mir verlangt, sie zu lassen.

Am 31. Oftober 1517 ichlägt Luther feine Sage gegen ben Ablaß an ber Schlöffirche zu Wittenberg an.

Im Jahre 1518 fommt Luther zu Fuß und ohne Geleit nach Augsburg, um mit dem Cardinal Cajetanus zu .untershandeln. Da man aber treulose Anschläge befürchtet, so wird der theure Mann durch die Borsorge des Naths zu Augsburg im Stillen wieder nach Wittenberg befördert.

Am 27. Juni 1519 beginnt die berühmte Disputation zu Leipzig zwischen Dr. Johann Eck einerseits, und Luther und Karlstadt andererseits.

Im November 1520 werden Luthers Bucher zu Coln und Lowen verbrannt, und Luther verbrennt dagegen im Dezember desselben Jahrs zu Wittenberg die papfiliche Bulle sammt ben Decretalen.

Im April 1521 Luther auf dem Reichstag zu Worms. Auf seiner Rückreise nach Wittenberg läßt ihn Friederich der Weise auf die Wartburg entführen. Hier übersett er das Neue Testament. \*

Schon seit einiger Zeit hatten Karlstadt und seine Genoffen, die Zwickauer Propheten, die Ordnung der Dinge in Wittenberg auf eine höchst betrübende Weise zu stören gewußt. Luther verläßt daher eiligst die Wartburg, kehrt am 7. Merz 1522 nach Wittenberg zurück, und predigt eine ganze Woche lang Tag für Tag gegen den gestifteten Unsug, bis die Ordnung wieder hergestellt ist.

Aber bald brachen die Ruhestörer aufs neue los. Na= mentlich war es der Prediger Thomas Münzer, ein

<sup>\*</sup> Die Uebersetzung ging so reißend ab, daß noch in demfelben Jahre eine zweite Ausgabe nöthig war. Im Jahre 1523 folgten die fünf Bücher Mosis und dann nach und nach die übrigen Stücke des Alten Testaments, so daß das Ganze, die Apocryphen mit eingerechnet, im Jahr 1534 vollendet war. In diesem Jahre erschen die erste vollständige Bibel bei Hans Lufft. In vierzig Jahren waren aus dieser Einen Officin 100,000 Eremplare davon ausgegangen.

Mann voll felbftfüchtigen Sochmuthe, ber bie aufgeregten Gemüther auf Abwege leitete, und fo Jammer und Elend über Deutschland brachte. Er wollte die Bernunft über bas Wort Gottes fegen, und fing an, als man ihm Gegenvorftellungen machte, mit ber folden Leuten eigenen Redbeit zu rebelliren. Ja, er ging fpater fogar fo weit, bie Dbrig= feit ab und fich felbft an ihre Stelle zu fegen, und führte eine gewaltsame Gleichheit und Gemeinschaft ber Guter ein. Bei folden Gefinnungen und bei folden Lebren ber Berführung hatte icon im Jahre 1524 in Schwaben ber Bauern= aufruhr begonnen, und verbreitete fich nun im nächften Sabre wie eine freffende Flamme fast über alle Gegenden Deutsch= lande. Luther fdrieb mit bem ibm eigenen Gifer bagegen, überließ aber die Meuterer der Borforge der Fürften, welche die Ordnung endlich mit der ihnen von Gott verliebenen Gewalt berftellten.

Um 13. Juni 1525 feiert Luther feine Bermählung mit Ratharine von Bora.

Um die gleiche Zeit tritt er als Bertheidiger seiner Abendmahlslehre gegen Karlstadt und die Schweizer Resor= matoren auf. Die Geschichte unserer Tage rechtsertigt den gottbegeisterten Ernst, mit dem Luther an der ewigen Wahr= heit: "das ist mein Leib" festhielt.

Im Jahre 1526 erschien Luthers "deutsche Meffe und Ordnung des Gottesdienstes."

Im Jahre 1528 wurde bie Kirchenvisitation eingeführt, in Folge ber er bas Jahr barauf als Unweifung für bie Lehrer seinen großen und als Leitfaden bei bem Jugendsunterricht seinen fleinen Ratechismus schrieb.

Indessen drohete dem Evangelium eine neue Gefahr von Seiten seiner ursprünglichen Feinde, der Papisten. Auf dem Reichstage zu Speyer im Jahre 1529 hatten diese einen Beschluß gefaßt, der nichts Anderes bezweckte, als die weistere Begründung und Berbreitung des Reformationswerkzu hemmen und zu unterdrücken. Dagegen legen aber die

evangelischen Fürsten am 19. April desselben Jahrs eine förmliche Protestation ein, und berusen sich auf den Raiser. Bon dieser Protestationsacte hat die ganze evange-lische Partei den Ramen Protestanten erhalten, d. h. Christen, die im sesten und lebendigen Glauben an die allein seligmachende Kraft Christi und die Untrüglichkeit allein des göttlichen Borts wider alle demselben widerstreitende mensch-liche Auctorität protestiren.

In den ersten Tagen des Oftobers 1529 das Gespräch zu Marburg, welches zur Absicht hatte, die indessen nicht ohne Bitterfeit aus einander getretenen Parteien der Luthez raner und Reformirten wieder zu vereinigen. Man verständigte sich über alle Artisel, ausgenommen den vom heisligen Abendmahl.

Im Jahre 1530 ziehen die Evangelischen nach Augsburg, um daselbst ihren Glauben furchtlos und treu zu bekennen.

Luther ging nicht mit bis Augsburg. Man ließ ihn auf dem Schlosse in Koburg zurück. Hier arbeitete er nun für das Evangelium und sein Bekenntniß durch Predigen, durch Ausarbeitung trefflicher Schristen (auch das schöne Lied: Eine feste Burg ist unser Gott — dichtete er hier), durch Briefwechsel mit seinen Freunden in Augsburg sowie durch Gebet. \* Damals war es auch, daß er überall an

<sup>\*,</sup> Es geht kein Tag vorüber," fagt in dieser Beziehung Luthers damaliger Famulus, Beit Dietrich, "an welchem er nicht auß wenigste drei Stunden, so dem Studiren am allerbequemsten sind, zum Gebet nimmt. Es hat mir einmal geglückt, daß ich ihn hörete beten. Hilf Gott, welch ein Geist, welch ein Glaube ist in seinen Worten. Er betet so andächtiglich als einer, der mit Gott redet, mit solcher Hosfnung und Glauben, als einer, der mit seinem Vater redet!" Luther war also doch gegenwärtig bei der Nebergabe der Augsburg. Confession. Und ein solches Berk sollten die verblendeten Geister einer frechen Zeit zu vernichten im Stande seyn? — Nimmermehr! Weie ihr auch tobt, nimmermehr! Man lese nur, was Luther selbst in dieser Beziehung an Spalatin nach

die Wande seines Zimmers den schönen Spruch Pf. 118, 17. schieb.

Endlich, ben 25. Juni 1530, übergaben die protestantischen Fürsten und Stände dem Raiser Rarl dem Fünsten
in Gegenwart der ganzen Neichsversammlung und Angesichts
des deutschen Bolkes ihre Confession, mit der ausdrücklichen
Erklärung, daß man alle Artikel so gestellt habe, damit
ja keine neue und gottlose Lehre sich in unsern
Rirchen einflechte, einreiße und überhandnehme.

Augeburg fcreibt (be Bette IV. S. 60): "Dag bie Ronige und Bölfer bei euch wüthen und toben wider ben Gefalbten bes Berrn, bas balte ich für ein aut Beichen, und viel beffer, als wenn fie gute Borte gaben. Denn es folgt: ber im Simmel wohnt, lacht ihrer. Pf. 2, 4. Beil nun diefer unfer Fürft ihrer lacht, weiß ich nicht, warum wir weinen wollten ihrethalben. Er lacht freilich nicht feinet-, fondern unferthalben, auf bag wir befto getrofter fepen, ihr nichtiges Bornehmen zu verachten. Es ift allein Glaube von Nöthen, auf bag bes Glaubens Sache nicht ohne Glauben fen. Der aber bas Werk bat angefangen, ber bat es wahrlich ohne unferen Rath und Anschlag angefangen; und eben berfelbe hat es bisber beschütt über und ohne unfern Rath und Unichlag; ber wird es auch zum Austrage und Ende bringen außer unferem Rath und Unfchlag. Daran zweifle ich nicht. 3ch weiß und bin gewiß, berfelbe fann überschwenglich thun über Alles, Philippus (Melanchthon) zwar mas wir bitten und verfteben. wollte gern, bag er thate nach feinem Rath. Aber nein: es muß nicht beißen: Ich Philippus; das Ich ift zu gering; sondern es beißt fo: 3ch werde fenn, ber 3ch fenn werde; bas ift fein Name, der ich fenn werde. - Send fart in bem herrn, und vermahnet Philippum, daß er nicht jum Gott werde, fondern ftreite wider die angeborne und uns vom Teufel im Paradiese eingepflanzte Begierbe ber Gottheit. Denn fie ift uns nicht aut. Sie hat Abam und Eva aus bem Parabiese verftoffen. und nichts Anderes flößt uns aus dem Frieden. Bir follen Menfchen und nicht Gott fepn; bas ift bie Summa; es wird boch nicht anders, oder ift emige Unruhe unfer Lohn."

\* Die Augsburgische Confession zerfällt eigentlich in zwei Theile. Der erste enthält in 21 Artikeln dasjenige, was Jeder, der im wahren Sinne Christ und Protestant sepn will, glauben muß, weil

Mit der Augsburgifden Confession hatten bie Proteftanten bas ursprüngliche Kundament ber driftlichen Rirche, ben herrn Jefum Chriftum, wieder bergeftellt. Damit fonnten nun freilich bie Gegner nicht zufrieden feyn. Man verfuchte indeffen Bereinigung. Da aber die Protestanten erflärten, daß fie ihr Gewiffen und die Ehre Gottes nie baran geben wurden, fo trat der Raifer von ihnen ab, und fuchte ber freien Ausubung ihres Befenntniffes Sinderniffe in ben Weg zu legen. Sie appellirten alfo von dem Raifer an eine allgemeine Kirchenversammlung, und die Conftituirung Diefer Berfammlung ift von nun an der Hauptpunkt, um ben fich bie übrigen Ereigniffe bis zu Luthers Tobe unwill= fürlich breben. Der Raifer hatte biefelbe jugefagt. Aber je näher man in Unterhandlungen barauf einging, besto weniger ichien die Sache ausführbar. Der Papft fürchtete neue, verfiartte Angriffe auf feine im Worte Gottes nicht begrundete Macht, und wollte bas Concilium nur zugefteben, wenn daffelbe in einer Stadt Italiens abgehalten, und ibm unbedingter Gehorsam zugesagt werde; die Protestanten bagegen konnten auf folche Bedingungen unmöglich eingeben : fie verlangten ein freies Concil in Deutschland, auf welchem

es an fich schon die ewige Wahrheit Gottes ift. Go findet man in ihnen bie Grundzüge ber Lehren von bem breieinigen Gott, von ber Erbfünde, von Chrifto, von ber Rechtfertigung, ber Rirche, ben Saframenten u. f. w. jugleich mit ausdrifflicher und beftimmter Berwerfung aller undriftlichen und unevangelifden Rirchenmeinungen. Der zweite Theil, in Artifel 22 bis 28 beffebend, verwahrt fich bann gegen die Migbräuche ber Römischen Rirche, als Reichentziehung, Berbot ber Priefterebe, Megaberglauben, Ohrenbeichte, verdienftliches Faften, Aloftergelübbe und übertriebene Bischoffsgewalt. — Der lebendige Mittelpunkt biefes gangen Bekenntniffes aber ift Chriftus und fein Berdienft, als ber alleinige Grund ber Rechtfertigung, Beiligung und Befeligung. (Guerife, Rirchengesch. U. 709.) - Man findet eine Augsburgische Confession aller Orten. Prüfe Jeder darnach die Irrlehrer und falschen Propheten unferer Zeit. Sie find gang Diefelben, wie Luthers Schwarmgeifter, nur fünftlicher gebildet!

nicht nach papftlichen Rechten, sondern nach ber beiligen Schrift Alles erörtert wurde. Doch ward bie Berfammlung auf ben Mai 1537 nach Mantua ausgeschrieben. Da man immer noch Bereinigung ber beiben Parteien im Ginne batte, fo erbielt Luther von bem Rurfürften ju Sachfen ben Auftrag, bie Artifel aufzustellen, auf welche man jest, nach fo vielerlei Befprechungen, vornämlich zu halten babe. Bu Rolge biefes Auftrags entwarf Luther die fogenannten Schmalfalbi= fchen Urtifel, ihrem Wefen nach nichts Underes als bie Augeburgifche Confession, nur obne die frubere Schonung gegen ben Papft, indem er barin zugleich zeigte, bag ber Papft feine Gewalt nicht nach göttlichem Rechte befige. Mit ge= fpannter Erwartung fab man einer endlichen Enticheibung entgegen; allein neue feindselige Meußerungen, bie von Seiten ber Wegner gethan murben, verschlugen bie Sache abermale. Das Concil fonnte nicht abgehalten werben. Man unterhan= belte bin und ber, ohne ju einem Biele ju gelangen.

Endlich ward das Concil nach Trient ausgeschrieben, und wurde denn den 13. Dezember 1545 wirklich daselbst eröffnet. Daß aber der eigentliche Zweck verfehlt wurde, und Protestanten und Papisten für immer von einander sich lossagten, haben wir bereits oben S. xu Anmerk. gemeldet.

Aber ber theure Mann Gottes, Luther, sollte diesen schmerzlichen Kampf nicht mehr mitkämpsen. Die Gnade seines Herrn ließ ihn eingehen zu den einem treuen Diener verheißenen Freuden. Er starb den 18. Februar 1546. Wie er aber starb, und daß er im unerschütterlichen Glauben an den starb, den er sein ganzes Leben hindurch als den ewigen Sohn eines lebendigen Gottes gelehrt und befannt hatte, das mag uns sein treuer Amtsgenosse und Freund, Dr. Justus Jonas, weiter erzählen.

Luther war von den Grafen von Mansfeld nach Eiseleben berufen worden, um einige strittige Punkte in den Familienangelegenheiten dieser seiner Schupherren ordnen zu helfen. Um 17. Januar 1546 hatte er noch zum legten

Male zu Wittenberg gepredigt, \* und verließ dann den 20. Januar den seitherigen Ort seines so gesegneten Wirkens, um in seine Heimed zu reisen. Er, dem Gott für andere Dinge einen so sicheren Blick in die Zufunft gegeben hatte, ahnete nicht, daß sein Geburtsort zugleich die Stätte seines Sterbens werden sollte.

"Den 24. Jänner," fährt Dr. Jonas fort, "ift er zu Halle angesommen, und bei Dr. Jonas zur Herberge geslegen. Drei Tage ist er daselhst geblieben, verhindert durch das Wasser (die Saale war ausgetreten), und hat einmal in U. E. Frauenkirche gepredigt. Am 28. ist er mit seinen drei Söhnen und Dr. Jonas auf einem Karren, wahrlich mit etwas Gefahr, über das Wasser gefahren. Und nachs bem er auf der Grenze mit hundert und dreizehn Pferden angenommen, vor Eisleben kam, ward er sehr schwach im Wagen. Doch als man ihn in der Herberge mit warmen Tüchern gerieben, klagte er sich nicht mehr.

Bis auf ben 17. Februar ift er ju Gisleben gewefen in ber Berhandlung, und hat neben ber Berhandlung vier Predigten gethan, einmal öffentlich vom Priefter die Abfolution empfangen, und felbst zwei Priefter nach apostolischem Brauche geweihet. Es find auch in diefer Zeit gar biel feiner, tröftlicher Reben von ihm gebort worden, ba er oft feines boben Altere, und baß er fich babeim; wenn er wieder gen Bittenberg fame, gur Rube legen wurde, gebacht hat. Und fonderlich alle Abende ift er aus ber großen Stube vom Tifche in fein Stüblein gegangen, um acht Uhr, ober oft noch früher; bat fodann eine gute Beile im Fenfter geftan= ben, und fein Gebet ju Gott fo ernftlich gethan, daß wir oft efliche Worte gebort; barnach bat er fich aus bem Fenfter umgewandt, froblich, ale batte er eben eine gaft abgelegt; und gemeiniglich noch eine halbe Biertelftunde mit und gerebet; bann ift et ju Bett gegangen.

<sup>\*</sup> Borte, niebergeschrieben am 17. Januar 1846.

"Aber am 17. Februar, ba man feine Mattigfeit ge= fpurt, haben bie Grafen felbft und wir alle gebeten, er wollte vor Mittag nicht in die große Stube gu ber Sand= lung geben, sondern ruben. Da ift er in feinem Stublein auf einem ledernen Bettlein gelegen, ober auch berumge= gangen; nichts besto weniger hat er fich bes Abends in ber großen Stube auf feinem Stuble an Tifch gefett, und viel wichtige Borte vom Tobe und gufunftigen Leben gerebet. Unter anderem gedachte er biefer Frage: ob wir in jener feligen und ewigen Berfammlung auch einander fennen wur= ben? Und ba wir fleißig baten bes Berichte, ba fprach er: "Bie that Abam? Er hatte Eva nie gesehen, lag ba und folief; als er aber aufwachte, ba fagte er nicht: wo fommft bu ber? was bift bu? fondern: bas ift Fleifch von meinem Fleische. Woher wußte er, bag bas Weib nicht aus einem Steine gesprungen fen? Daber, bag er bes beiligen Beiftes voll und in mahrhaftigem Erfenntniß Gottes war. Bu diefem Erfenntnig und Bild werden wir in jenem Leben wiederum in Chrifto erneuert, daß wir Bater und Mutter und und unter einander fennen werden von Angeficht, beffer benn ein Adam und Eva."

"Nicht lange nach diesen Worten' ist er aufgestanden und in sein Stüblein gegangen, und hat sich da seiner Gewohnheit nach ins Fenster gelegt zu beten. Da aber balb
hernach M. Johann Aurisaber hinauf kam, hat er gesagt:
"Mir wird abermals webe und bange um die Brust." Da
hat M. Johann uns eilends gerusen. Als wir nun hinauf
kamen, hat er sich hart gestaget um die Brust. Da wir
von Stund an, seinem Gebrauche nach, wie er daheim gepsteget, mit warmen Tüchern ihn wohl gerieben, daß er's
empfand und sprach, ihm wäre besser; kam Graf Albrecht
selbst gelausen mit Arznei, und sprach: "Wie geht's, o lieber
Herr Doctor?" Darauf Dr. Luther sprach: "Es hat keine
Noth, gnädiger Herr; es beginnt sich zu bessern." Da hat
ihm Graf Albrecht selbst die Arznei gegeben, und nach-

dem der Doctor Besserung fühlte, ift er wieder von ibm gegangen.

"Ungefähr um neun Uhr legte sich Dr. Luther auf sein Ruhebettlein, und sprach: "Wenn ich ein halbes Stündlein könnte schlummern, hosste ich, es sollte alles besser mit mir werden." Da hat er über eine Stunde bis zehn Uhr sanst und natürlich geschlasen. Als er aber auf den Schlag zehn Uhr auswachte, sprach er: "Sieh, siget ihr noch da; mögt ihr nicht zu Bett gehen?" Antworteten wir: "Nein, Herr Doctor, sest sollen wir wachen und auf Euch warten." Mit dem begehrte er auf, stand auch auf, und ging in die Kammer hart an der Stube, die vor aller Lust verwahrt war, und wiewohl er da nichts klagte, doch, da er über die Schwelle der Kammer ging, sprach er: "Balt's Gott, ich gehe zu Bett. In manus tuas commendo spiritum meum; redemisti me, Domine, Deus veritatis!"\*

"Alls er fich nun in bas Bett gelegt hatte, bas mit warmen Brettern und Riffen mohl zubereitet mar, gab er und allen die Sand und gute Racht, und fprach: "Dr. 30= nas und ihr Undern, betet fur bas Evangelium, baß es ibm wohl gebe; bas Concilium ju Trient gurnt bart mit ibm." Da ift bei ibm in der Rammer geblieben Dr. 30= nas, feine zwei fleinen Gobne, Martin und Paul, fein Diener Ambrofius und andere Diener. Und hat Dr. Luther wohl geschlafen, bis die Uhr Eins geschlagen; ba ift er aufgewacht, und bat feinem Diener gerufen. Dr. Jonas fragte ibn, ob er wieder Schwachbeit empfinde; barauf fprach er: "Ach herr Gott! wie ift mir fo webe! Lieber Dr. Jonas, ich achte schier, ich werde hier zu Gisleben, wo ich geboren und getauft bin, bleiben." Dann ift er aufgeftanden und ohne Sulfe ober Sandleiten burch die Rammer in bas Stub= lein gegangen, bat auch im Schreiten über bie Schwelle

<sup>\*</sup> In beine Sande befehle ich meinen Geift; du haft mich erlöset, herr, du Gott der Wahrheit!

gesprochen, wie da er ju Bette ging: "In manus tuas commendo spiritum meum; redemisti me, Domine, Deus veritatis." Nachdem er zweimal im Stublein auf und nie= bergegangen war, legte er fich auf bas Rubebettlein, fagend, es brude ibn um bie Bruft febr hart, boch icone es noch des Bergens. Da hat man ihn, wie er begehrt und ju Bittenberg im Brauche' gehabt, mit warmen Tuchern ge= rieben, und ihm Riffen und Pfühle gewarmt; benn er fprach, es belfe ibm wohl, daß man ibn warm balte. Augleich bat man eilende bie zwei Aerzie in ber Stadt geweckt. Mit biefen fam auch Graf Albrecht und fein Gemahl, welche Grafin allerlei Burge und Labfal mitbrachte und obne Unterlaß mit allerlei Stärken ibn zu erquiden fich befleißigte. Aber in bem allem fagte Dr. Luther: "Lieber Gott, mir ift febr webe; ich fabre dabin; ich werde wohl zu Eisleben Da fprach Dr. Jonas: "Ehrwürdiger Bater! 3br habt einen großen, guten Schweiß gelaffen; Bott wird Gnabe verleiben, daß es wird beffer werben." Da antwortete er: "Ja, es ift ein falter Tobesfcweiß; ich werde meinen Beift aufgeben; denn die Kranfbeit mehrt fich." Drauf fing er an, und sprach:

""D mein himmlischer Bater, ein Gott und Bater unseres herrn Jesu Christi, Du Gott alles Erostes! Ich danke Dir, daß Du mir Deinen Sohn Jesum Christum offenbaret hast, an den ich glaube, den ich geprediget und bekannt habe, den ich geliebt und gelobt habe, welchen alle Gottlose verfolgen und lästern. Ich bitte Dich, Icu Christe, laß Dir meine Seele besohlen seyn. Dhimmlischer Bater! Db ich schon diessen Leib lassen und aus diesem Leben hinweggerissen werden muß, so weiß ich doch gewiß, daß ich bei Dir ewiglich bleiben soll, und aus Deinen händen mich Niemand reißen kann."

"Weiter sprach er auch: "Sie Deus dilexit mun-

dum, ut unigenitum filium suum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam. "
Und die Worte auß dem 78. Pfalm: "Deus noster, Deus salvos faciendi et Dominus est, Dominus educendi ex morte. "
\*\*

"Indem versucht der Merate einer noch eine febr foft= liche Arznei, bie er zur Roth allezeit in feiner Tafche hatte; bavon nahm Dr. Luther einen Löffel voll ein, fprach aber wiederum : " 3ch fabre babin; meinen Beift werde ich auf= geben." Sprach bann breimal febr eilend auf einander: ""Pater, in manus tuas commendo spiritum meum; redemisti me, Deus veritatis. uu \*\*\* Us er nun seinen Beift in die Bande Gottes, des himmlifden Baters, befohlen hatte, fing er an fiill ju feyn. Man rief ibm, aber er ant= wortete nicht. Da ftrich Graf Albrechts Gemahl und bie Merzte ibm ben Duls mit allerlei Startwaffern. Da er aber ftill blieb, rief Dr. Jonas und M. Celius ihm fart ein: "Ehrwürdiger Bater, wollet Ihr auf Chriftum und bie Lebre, wie ihr die gepredigt, beständig fterben ?"" Sprach er, baß man es beutlich boren fonnte: ", 3a!" Mit bem wandte er fich auf die rechte Seite, und fing an gu fclafen, faft eine Biertelftunde, bag man auch ber Befferung boffte. Indem fam Graf Sans Beinrich von Schwarzburg fammt feinem Gemahl auch bagu. Aber nun erbleichte Dr. Luther febr unter bem Angeficht, wurden ibm Fuße und Rafe falt; that ein tief, boch fanft Athemholen, mit welchem er feinen Beift aufgab, mit Stille und großer Gebuld, bag er fein Glied mehr regte. Und fonnte Niemand merfen einige Un=

<sup>\*</sup> Alfo hat Gott die Welt geliebt, daß er feinen eingebornen Sohn gab, auf daß Alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, fondern das ewige Leben haben.

<sup>\*\*</sup> Bir haben einen Gott, ber ba hilft, und den herrn herrn, ber vom Tobe errettet.

<sup>\*\*\*</sup> Bater, in Deine Sande befehle ich meinen Geift; Du haft mich erloset, Gott ber Wahrheit.

rube, Dualung des Leibes oder Schmerzen des Todes; sondern friedlich und fanft entschlief er in dem Herrn.

"Daß wohl der Spruch Johannis am 8. an ihm wahr wurde: ""Bahrlich, ich fage euch, wer mein Wort hält, wird den Tod nicht sehen ewiglich."" Welcher Spruch 30= hannis die lette Handschrift Dr. Luthers ist, von ihm in ein Buch Hans Gasmanns, Rentmeisters zu Elrich, zum Andenken geschrieben; und hat diesen Spruch der liebste, herzlichste Vater also ausgelegt:

""Bie unglaublich ist doch das geredet und wider die öffentliche und tägliche Erfahrung! Dennoch ist es die Bahrheit, wenn ein Mensch mit Ernst Gottes Bort im Herzen betrachtet, ihm glaubt und darüber einschläft oder stirbt; so sinkt und fährt er dahin, ehe er sich des Todes versieht oder gewahr wird; und ist gewiß selig in dem Borte, das er also geglaubt und betrachtet, von hinnen gesahren. Martinus Luther, Doctor, 1546 am 17. Tag Februarii."

"Alls er nun im Beren verschieben mar, Graf Albrecht aber und Undere noch immer fcrieen, man follte mit Reiben und Laben nicht ablaffen , that man Alles, was menschlich und möglich war. Aber es ward der Leib immer falter und todtlicher. Run bub man ibn auf ein Bett, aus vielen Federbetten gemacht, ber Soffnung, wie wir Alle beteten, ob Gott noch wollte Gnabe geben. Da famen, ehe es Tag war, um vier Uhr ber burchlauchtige Berr, Bolf Fürst gu Unhalt und funf Grafen zu Mansfeld und andere Berren, und vom Abel. Auf bem Bette ließ man ben Leib liegen bis neun Uhr; ba viel ehrlicher Burger ihn mit beißen Thranen anfaben. Darnach fleibete man ibn in einen neuen weißen schwäbischen Rittel, legte bie Leiche in die Rammer auf ein Bett und Strob, bis ein ginnerner Sarg gegoffen warb. Dann murbe er in ben Sarg gelegt, und haben ibn ba feben liegen viele vom Abel, die ihn mehrentheils gefannt, Mann und Beib, etliche hundert; und eine febr große Unzahl Bolfs.

"Den 18. Februar hat man die Leiche in der Herberge stehen lassen. Um 19., um zwei Uhr Nachmittags, hat man sie nach dristlichem Brauche mit großer Ehrwürdigkeit und geistlichen Gefängen in die Hauptpfarrfirche zu St. Andreas getragen, da Fürsten, Grafen und Herren sammt ihren Frauenzimmern und eine große Anzahl Bolks nachgefolgt. Da hat Dr. Jonas eine Predigt gethan, welche gedruckt ist. Die Nacht über hat man die Leiche in der Kirche stehen und mit zehen Bürgern bewachen lassen.

"Alls aber auf Erforderung bes Rurfürften zu Sachsen bie Leiche follte gen Wittenberg gebracht werden, bat man auf ben 20. Februar abermals eine Predigt gethan, bie burch M. Michael Celius gescheben ift. Und barauf, amischen awölf und ein Uhr, bat man die Leiche mit aller Ehrwürdig= feit und driftlichen Gebräuchen und Gefängen aus ber Stadt Eisleben geführt; ba abermals Fürften, Grafen und Berren und eine große Angabl Bolfs andachtig nachgefolgt und bis por bas aufferfte Thor mit vielen Thranen bie Leiche begleitet baben. Auf dem Wege von Gieleben nach Salle bat man faft auf allen Dorfern geläutet, und ift bas Bolf qu= gelaufen, Mann, Beib und Rinder, und baben Beichen eines ernstlichen Mitleidens gegeben. Rach fünf Ubr find wir vor Salle gefommen. Und ba man etwas ber Stadt genabet, find auch beraus weit über ben Steinmeg Burger und Burgerinnen entgegengekommen; barnach am Stadtthore bie beiden Pfarrherren und alle Diener bes Evangelii, auch ein ehrbarer Rath, die ganze Schule, Schulmeifter und alle feine Knaben, auch ein großmächtig Bolf, darunter viel ehr= licher Bürger, auch Frauen und Jungfrauen, mit foldem lauten Behklagen und Beinen, daß wir es in den letten Wagen gehöret haben. Und in ben Gaffen ift ein folches Gebrang um ben Leichenwagen gewesen, bag man oft bat muffen ftillbalten und febr fpat, fast balb fieben, in die Rirche U. E. Frauen gefommen ift. Die Rirche aber gu 11. 2. Frauen ift allenthalben febr voll Bolfs gewesen; ba

fie den Pfalm: "Aus tiefer Noth" mit fläglichen, ges brochenen Stimmen mehr herausgeweint als gefungen haben.

"Bon Salle ift bie Leiche gefahren auf Sonntag ben 21. Rebruge gen Bitterfelb. Da fobann auf ber Grenze bie Berordneten bes Rurfürften die Leiche und ihre Begleitung, nämlich bie zwei jungen Grafen von Mansfeld mit funf= undvierzig gerüfteten Pferden angenommen und bis Remberg gebracht haben. Um 22. Februar ift die Leiche vor Witten= berg an bas Elfterthor gebracht worden; ba find bald am Thore verjammelt geftanden ber Reftor und bie gange löbliche Universität fammt einem ehrbaren Rathe und ber gangen Burgerichaft. Da find bie Diener bes Evangelii und ber Soule mit driftlichen Gefangen ber Leiche vorangegangen, vom Elfterthore an, die gange Lange ber Stadt, bis an bie Schloffirche. Bor ber Leiche find geritten bes Rurfürften Berordnete und die Grafen von Mansfeld mit fünfundfechzig Vferben, und nächft bem Leichenwagen ift Frau Ratharina, bes feligen Doctors ebelich Gemabl, fammt etlichen Frauen auf einem Bägelein gefahren. Darnach find feine brei Sobne, fein Bruder und andere ber Freundschaft gefolgt. Sodann ber Reftor löblicher Universität fammt allen Doc= toren und Magistern, barauf ein ehrbarer Rath, die gange berrliche Menge von Studenten, und endlich die Burger= schaft; beggleichen viele Frauen und Jungfrauen, Jung und Alt, Alles mit lautem Beinen und Bebklagen, in folder Menge, bag man niemals zu Wittenberg fo viel Bolfe gefeben bat.

"In der Schloßfirche hat man die Leiche gegen den Predigtstuhl niedergesett. Da hat man erstlich christliche Trauerlieder gesungen. Darnach ist der ehrwürdige Herr Dr. Pomeranus aufgetreten, und hat eine tröstliche Predigt gethan; und als dieser geendet, hat Herr Philipp Melanchethon aus sonderlichem und herzlichem Mitseiden in lateienischer Sprache eine schöne Leichenrede gehalten. Darauf ist die Leiche in das Grab gelassen worden; und also das theure

Werkzeug bes heiligen Geistes, der Leib des ehrwürdigen Dr. Martin Luther allda im Schlosse zu Wittenberg, nicht ferne vom Predigtstuhl, da er im Leben manche gewaltige Presdigten vor Kurfürsten, Fürsten und der ganzen Kirche gesthan, in die Erde gelegt, und wie S. Paulus spricht, gesäet in Schwachheit, daß er aufgehe an jenem Tage in ewiger Herrlichkeit."

Also ehrten den theuren Mann Gottes seine Zeitgenossen, und also bezeugten die deutschen Fürsten und das
deutsche Volk durch eine öffentliche seierliche Handlung laut
und unwidersprechlich, daß es ihre innigste, lebendigste,
freieste Ueberzeugung sep, daß Luther sein Amt und seine
Lehre von Gott selbst empfangen habe.

Und follten wir, seine Kinder und Nachsommen, muthwillig daszenige wieder umstoßen dürfen, was der ewige und
unveränderliche Gott selbst durch ihn verordnet hat? Statt
aller Antwort lasse ich hier auch noch die letzte Billensverordnung Luthers folgen, die Bäter und Mütter, Kinder und
Geschwister, aber vor Allem Mütter und Töchter wohl beberzigen mögen; denn würde Luthers Testament von uns
für ungültig erklärt, so siele auch ihnen die schönste Erbschaft, die sie erwarten können, das Familienglück hier und
dort! Das Testament Luthers lautet aber also:

"Ich, M. L. D. bekenne mit dieser meiner eigenen Handschrift, daß ich meiner lieben und treuen Hausfrauen Katherin gegeben hab zum Wipgeding (oder wie man das nennen kann) auf ihr Lebenlang, damit sie ihres Gefallens und zu ihrem Besten gebaren möge, und gebe ihr das in Kraft dieses Briefs, gegenwärtiges und heutiges Tages:

"Nämlich das Gütlein Zeilsdorf, wie ich daffelbe gefauft und zugericht habe, allerding, wie ichs bis daher gehabt habe.

"Zum andern das Haus Bruno zur Wohnung, so ich unter meines Wolfs Namen gefauft habe.

"Bum Dritten die Becher und Rleinod, als Ringe,

Retten, Schenigrofchen, gulben und filbern, welche ungefährs lich follten bei 1000 Fl. werth fein.

"Das thue ich barumb

"Erstlich, daß sie mich als ein fromm, treu, ehelich Gesmahl allezeit lieb, werth und schön gehalten, und mir durch reichen Gottessegen fünf lebendige Kinder (die noch fürhansben, Gott geb lange) geboren und erzogen hat.

"Zum andern, daß sie bie Shuld, so ich noch schuldig bin (wo ich sie nicht bei Leben ablege), auf sich nehmen und bezahlen soll, welcher mag sein ungefähr mir bewußt 450 Fl.; mögen sich vielleicht wohl mehr sinden.

"Zum dritten und allermeist darumb, daß ich will, sie müsse nicht den Kindern, sondern die Kinder ihr in die Hände sehen, sie in Shren halten, und unterworsen sein, wie Gott geboten hat. Denn ich wohl gesehen und ersahren, wie der Teusel wider dieß Gebot die Kinder seget und reizet, wenn sie gleich fromm sind, durch böse und neidische Mäuler, sonderlich wenn die Mütter Wittwen sind, und die Söhne Shesrauen und die Töchter Shemänner friegen, und wiesderum die Schwiegermutter eine Schwiegertochter, die Schwiegertochter eine Schwiegermutter. Denn ich halte, daß die Mutter werde ihrer eigen Kinder der beste Bormund sein, und solch Gütsein und Wipzeding nicht zu der Kinder Schaden oder Nachtheil, sondern zu Rus und Besserung brauchen, als die ihr Fleisch und Blut sind, und sie unter ihrem Herzen getragen hat.

"Und ob sie nach meinem Tode genöthiget oder sonst verursachet würde (denn ich Gott in seinen Werken und Willen kein Ziel segen kann) sich zu verändern: so traue ich doch, und will hiemit solches Vertrauen haben, sie werde sich mütterlich gegen unser beider Kinder halten, und alles treulich, es sei Wipgeding oder anders, wie recht ist, mit ihnen theilen.

"Und bitt auch hiemit unterthäniglichen M. gftr. Berren Bergog Johann Friedrichen Kurfürsten 2c. G. R. Gn. wollten folche Begabung ober Wipgebing gnäbiglich schüßen und handhaben.

"Auch bitt ich alle meine guten Freunde, wollten meiner lieben Rathen Beugen fein und fie entschulbigen helfen, wo etliche unnuge Mäuler fie beschweren oder verunglimpfen wollten, ale follt fie etwa eine Barichaft hinter fich haben, Die fie ben armen Rindern entwenden ober unterfchlagen wurde. 3ch bin beg Beuge, bag ba feine Barichaft ift, ohn die Becher und Rleinod, droben im Bipgeding ergablet. Und zwar follte bei Jedermann bie Rechnung öffentlich geben, weil man weiß, wie viel ich Ginfommens gehabt von D. geftr. Berrn, und fonft nicht ein Beller noch Rornlein von Bemand einzufommen gehabt, ohn was Gefchent ift ge= wefen, welche broben unter ben Rleinoben, jum Theil auch noch in ber Schuld ftedt und zu finden ift. Und ich boch von foldem Ginkommen und Weschenk fo viel gebaut, ge= fauft, große und fdwere Saushaltung geführt, bag iche muß neben andern felbft fur ein fonderlichen, munderlichen Segen erfennen, daß iche bab fonnen erfdmingen, und nicht Bunber ift, baß feine Baricaft, fondern daß nicht mehr Schuld da ift. Dief bitte ich barumb; benn ber Teufel, fo er mir nicht konnt näher kommen, follt er wohl meine Rathe allein ber Urfachen allerlei Beife fuchen, daß fie bes Mannes D. M. eheliche Sausfrau gewesen und Gott Lob noch ift.

"Zulegt bitt ich auch Jedermann, weil ich in dieser Begabung oder Wipgeding nicht brauche der juristischen Form und Wörter (darzu ich Ursachen gehabt), man wolle mich lassen sein die Person, die ich doch in der Wahrheit bin, nämlich öffentlich, und die beide im himmel, auf Erden, auch in der Höllen befannt, Ansehens oder Autorität genug hat, der man trauen und glauben mag mehr denn keinem Notario. Denn so mir verdammten, unwürdigen, elenden Sünder Gott, der Bater aller Barmherzigseit, das Evangelium seines lieben Sohnes vertrauet, darzu mich auch treu und wahrhaftig darinnen gemacht, bisher behalten

und funden, also daß auch viel in der Welt dasselbe durch mich angenommen, und mich für einen Lehrer der Wahrbeit halten, ungeachtet des Papstes Bann, Kaisers, Könige, Fürsten, Pfaffen, ja aller Teufel Zovn: soll man ja viel mehr mir hier in diesen geringen Sachen glauben, sonderlich weil hier ist meine Hand, fast wohl bekannt, der Hoffnung, es soll genug seyn, wenn man sagen und beweisen kann, dieß ist D. M. L. (der Gottes Notarius und Zeuge ist in seinem Evangelio) ernstliche und wohlbedachte Meinung, mit seiner eigen Hand und Siegel zu beweisen. Geschehen und gezgeben am Tag Epiphania, 1542.

M. L."

"Ich Ph. Melanchthon bezeuge, daß dieß ift die Meisnung und der Wille und die hand des herrn D. M. L., unseres theuersten Lehrers und Freundes."

"Und ich Ca. Eruciger D. bezeuge, daß dieß ist die Meinung und der Bille und die Sand des ehrwürdigen herrn D. M. L., unseres theuersten Baters, weswegen auch ich mit eigener hand unterzeichnet habe."

"Und ich Jo. Bugenhagins Pomeranus bezeuge bas Rämliche mit eigener Sand."

Im Jahre 1546 ward Diefes Teftament Luthers vom Rurfürften Johann Friederich dem Großmuthigen beftätigt.

Gebe Gott, daß auch im Jahre 1846 die protestantissichen Fürsten der deutschen Länder es mit der ihnen von dem lebendigen Gott im himmel befohlenen Gewissenhaftigsfeit anerkennen, mahren und schügen!

Freilich haben gar balb nach Luthers Tode die Feinde aufs neue zu wüthen und zu toben angefangen, wie bestannt ist. Ein eigener Orden bildete sich, um den Profestantismus wieder zu vernichten. Seine Gewalt war eine geistige. Der Zweck heiligt das Mittel, sein oberster Grundsas. Eines der wirksamsten Mittel die Erlaubniß, die er seinen Mitgliedern ertheilte, bei ihren Ausdrücken etwas ganz Anderes im Sinne zu haben, als wie sie das

Bolf nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch verfteben und auffaffen mußte. Alfo g. B. um einen Lutheraner zu bewegen, ben Glauben eines folden Mitglieds anzunehmen, fann biefes fagen: 3ch glaube, was Luther. 3m Ginne, in Gedanken aber bat es: 3ch glaube - nämlich bas Gegentheil von dem, was Luther geglaubt bat. Go weit ging man, fo weit trat man alle Bahrhaftigfeit mit Fugen, um bem Protestantismus feine Bekenner zu entfuhren und fie in ben Schooß der fogenannten alleinfeligmachenden Rirche gurudzuführen. Allein ber 3med fonnte bis jest nicht erreicht werben. Roch fteht bie protestantische Rirche auf ihrem alten Grunde unbeweglich fest. 3war bat fich in unferen Tagen die Bahl ihrer Feinde vermehrt. Gin neuer Bund erhebt fich. Er bedient fich berfelben Mittel, wie die erften Frinde, und unterscheidet fich von jenen feiner fittlichen Ratur nach in gar nichts. Tretet zu une, fagen fie; wir glauben auch Auferstehung und ewiges Leben; aber in Bebanten haben fie: Die Auferstehung und bas ewige Leben fonnen wir euch nicht in bem Ginne bieten, wie ihr fie erwartet; wir fonnen fie euch nur infofern bieten, ale, wenn ihr fterbet, ihr zwar bewußtlos bleibt, aber doch in den Bergen und in bem Andenfen eurer Kinder und Rindesfinder wieder auferstehet und fortlebt. Das heißt: wir glauben gar feine Auferstehung und fein ewiges leben - bas gerade Wegentheil von bem, was fie dem Bolf fpater fagen, wenn fie es durch Lug und Trug in ihre Schlingen gelocht haben. \* Und bagu braucht man feinen Gott mehr. Darum ift ihr Zwed: von allem Glauben an einen lebendigen Gott, eine Geligfeit in jener Welt, überhaupt von aller Religion, bie fie fur Gelbsttäufdung halten, los gu machen, und -

<sup>\*</sup> Wohlgemerkt: die eine abscheuliche Lüge, die auch dem Teufel den Namen eines Mörders und Lügners von Anfang an gegeben hat, ist die Lüge in Beziehung auf ein jenseitiges Leben, von dem aber der Mensch nur durch Offenbarung etwas wissen kann. — Bergl. auch oben S. XXVIII Anm.

gang natürlich: fich felbft bafur gu fegen. Go fieht benn nun die Rirche Luthers zwischen zwei Feuern, die auch Licht find; aber ihre Flammen gifchen mit giftiger Buth. Wird fie jest untergeben ? - Auch in Beziehung auf Diefe Frage läßt und Luther nicht ohne Antwort. Man lefe feine Weif= fagungen. Und obgleich Mancher mit verächtlicher Miene barüber lacheln wird; man lefe. Es wird niemanden

gereuen!

Diefe Beiffagungen find jest um fo merfwurdiger, ba, wie feit einigen Tagen verlautet, fich im Begenfage gegen die protestantische Rirche ein neuer Protestantismus bilben will, und zwar gerade am Gedachtniftage bes Todes Luthers, ben 18. Februar 1846. Es ift ein besonderer Zweig jener neuen Feinde, von benen wir vorbin fprachen, die Reufatho= lifen, Die folden Bund gu fchließen gedenfen, und unter beffen Panier fich vielleicht bald Alle vereinigen werden. Allein was foll dieß Protestiren? Bu protestiren, daß Gott Gott fen, wie findifch! Und tie gange Religion Chrifti burch einen schwärmerischen Traum von "Liebe" erfegen gu wollen, wie unvorsichtig! Biffen fie benn nicht, bag ber Eine Gott, ben fie befennen, nur ein Gott bes 3chs und ber Gelbftfucht, nur ein Tyrann, und gar fein Gott ber Liebe fenn fann? Und wiffen fie benn nicht, bag wie ber Gott, fo bie Befenner bes Gottes fenn werden? Dber ift ber Gott Muhammeds ein Gott ber Liebe, und nicht viel mehr ein Gott bes fanatischen Saffes? Und wer wollte beweisen, daß ce nicht mahrscheinlich fen, daß diese Rinder der Liebe, fobald fie nur ein wenig Raum gewonnen haben, in einen folden wilben Saß ausbrechen werden? Beweifen bas nicht icon bie erften und gerühmteften unter ihren Führern, die überall, wo fie auftreten, faum Klugheit und Reinheit genug befigen, um das Feuer, das im Innern glübt, gurudzuhalten? Alfo eine Liebe, die burch ihren Gegensat, ben Saf, ihre bochfte Rraft bethätigen will. Und fold eine Liebe ftatt ber driftlichen Religion! Und

bann bas Ibeal biefer Liebe, ihr Chriftus, ben fie zu einem febr gewöhnlichen Menfchen berabwurdigen! Ift bas nicht bie That eines unbegreiflichen Bahns? Dber biefen Chriftus bem Saufen einer finnlichen Menge ale Borbild angupreisen! Beift bas nicht, fie aller Schranfen und sittlichen Ordnung frei und ledig machen? Denn bas Bolf, wenn es einmal ben Reufatholicismus als Religion in fich auf= genommen bat, fteht nicht mehr in ber Macht und in ber Gewalt feiner Führer, und wenn es biefe auch noch fo gut meinten; es ift bann nur noch eine entchriftete und wilde Maffe, beren Bernunft, als ein Bermogen, Gott gu vernehmen, Unvernunft geworden ift. Und um nichts zu fagen von dem todten Glaubensbefenntniffe, das biefe Leute aus= gesprochen haben, wenn fie es mit ber Liebe fo ernftlich meinten, warum haben fie benn ihren Grundfat über bie Ehe ber gleichen Beranderlichkeit unterworfen, wie ihre übrigen firchlichen Meinungen, die fie morgen ober fcon beute zwar vereinfachen, aber auch, je nachdem es beliebt, verzweifachen, verdreifachen, vervierfachen fonnen?\* Sind bas Borfichtsmaßregeln fur bie mahrhafte Liebe? Ift bas die uneigennütige Singabe mit Aufopferung bes eigenen 3che? Ja, ift ihr ganges Beginnen nicht rein nur eine Bufluchtoftatte für Gewiffen, benen vor einer perfonlichen Fortbauer in ber Ewigkeit bangt, ober etwa fur unwiffende und arglose Gemüther ein recht niedlich zu Papier gebrachter Plan, der, wenn er auch ausgeführt wird, woran freis lich im geringften nicht zu zweifeln ift, aller Grundlage ermangelt, und am Ende, wenn das Gebäude eine bedent= liche Sobe erreicht bat, jum großen Jammer Aller brohnend zusammenfturgen muß? Uch, fie batten freilich wenig Rab= rung fur ihren Beift auf den fahlen Sugeln, über welche

<sup>\*</sup> Richt daß sie es wollten! Aber sie mögen daran sehen, in wie weit ihre Führer es gut meinen; ob sich dieselben nicht irren, sich nicht täuschen u. s. w.

fie fich feither binichleppten! Aber werben fie Befriedigung finden fur bas Sehnen ihrer Seele in ben beißen Bogen bes Sandmeers ber Bufte ? D, es thut webe, und macht bas Berg gittern und bluten! Die Liebe ift ja nicht neu! Und hat Chriftus ja ichon vor balb zweitaufend Jahren uns geboten, bas leben zu laffen fur die Bruder, und auch für die, die und feindlich gegenübertreten wollen, wenn wir ibre Geelen bamit rerten fonnten! Merfen fie benn nichts von diefer Liebe? Aber nur ter herr ber Rirche weiß, mas da werden foll! Rur Er fennet Die lichten Strablen, ober auch bas finftere Bewölf, bas über unfer Baterland, das über Deutschland fommen foll. Und ob Er mit den Beiffagungen Luthers von feinen Gedanken in biefer Begiebung und einige, wenn auch nur leife Winke geben will, wer fann bas fagen? Bie bem aber auch fen, aus ihrer dreihundertjährigen Berborgenheit follen diefe Beiffagungen benn nun boch bervorgezogen werben!

Und so möge denn das Werk in Gottes Namen ausgehen! Möge es recht Vielen zum Segen werden! Möge es die Einen trösten, ermahnen und ermuntern, die Undern warnen und bis zur Erkenntniß des Abgrunds führen, dem jest so Viele blindlings entgegenftürzen! Möge es aber Allen dazu dienen, daß sie sich von Tag zu Tag mehr gebrungen fühlen, laut und ungescheut zu bekennen, daß Jesus Christus sey der Sohn des lebendigen Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch in Einer Person, und daß wir in ihm allein haben alles Glück dieser Welt und alle Schäße der Ewigkeit.

Nur zu seiner Berherrlichung biene auch biefe Schrift! Und bazu gebe er seinen göttlichen Segen!

Zum Schlusse stehe hier noch jenes herrliche Lied Lusthers, das er, wie oben S. xxxv bemerkt, kurz vor der Uebergabe der Augsburgischen Confession gedichtet hat; denn es gehört besonders in seinem geistigen Sinn auch wieder unserer Zeit an. Es lautet also:

Ein' feste Burg ist unser Gott,
Ein' gute Wehr' und Wassen;
Er hilft uns frei aus aller Noth,
Die uns sest hat betroffen.
Der alt' böse Feind
Mit Ernst er's sest meint;
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist;
Auf Erd' ist nicht sein's gleichen.

Mit unserer Macht ift nichts gethan,
Bir sind gar bald versoren;
Es streit't für uns der rechte Mann,
Den Gott hat selbst erforen.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Zesus Christ,
Der Horr Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott;
Das Feld muß er behalten!

Und wenn die Welt voll Teufel wär'
Und wollt' uns gar verschlingen,
So sürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen!
Der Fürst dieser Welt,
Wie sau'r er sich stellt,
Thut er uns doch nichts;
Das macht, er ist gericht't;
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Das Wort sie sollen laffen stahn Und fein'n Dank dazu haben! Er ist bei uns wohl auf dem Plan Mit seinem Geist und Gaben. Nehm'n sie uns den Leib, Gut, Ehr', Kind' und Weib, Laß fahren dahin; Sie haben's kein'n Gewinn! Das Reich muß uns doch bleiben!

#### Bemerkung.

Bir geben die Beiffagungen unverändert und beinahe ganz so, wie sie vor 300 Jahren erschienen sind. Rur insofern, als Lapäus ein außerordentlich sleißiger Sammler gewesen ift, haben wir und einige kleine Abänderungen zu machen erlaubt, d. h. wenn z. B. zwei oder mehrere in dem gleichen Abschnitt enthaltene Stellen ganz den gleichen Inhalt hatten, so wurde die eine oder andere ausgelassen, doch auch hier mit der Borsicht, daß, wenn eine solche Stelle noch mit einem neuen Gedanken bezeichnet war, sie eben darum auch in ihrem alten Nechte bleiben durste. Gerne hätten wir noch mehrere Anmerstungen beigesügt; auch die ausgezogenen Stellen alle ohne Ausnahme mit den Originalausgaben verglichen; allein Zeit und Raum beschräntten und zu sehr, und wir bitten um Nachsicht.

## Die

# Weissagungen Luthers,

wie sie im Jahr 1576

von

Johannes Lapäus

herausgegeben wurden.

Die foll man aber auch die Regel merken, welche die Erfahrung felbst und die heilige Schrift anzeiget, nämlich: daß, weil Gott mit der Strafe inne hält und die verzeucht, er von der Welt verlacht und Lügen gestraft wird. Diese Regel follen wir zu allen Prophezeiungen sehen und daran als ein Sieget heften.

Luther.

(Weiffag. herausg. von Lapaus. IV. 7. S. 172.)

# Wahrhaftige

# Prophezeiungen

bes

theuren Propheten und heiligen Manns Gottes

## Dr. MARTINI LUTHERI

feliger Bedächtniß:

Darinnen er den jesigen kläglichen Zustand Deutscher Nation, die Zerkörungen der Kirche, Verfälschungen der Lehre, vielerlei greuliche Strafen Gottes, den jüngsten Tag und anderes dergleichen mehr gar eigentlich zuvor verkündiget hat.

Dem ganzen Deutschland zur Warnung, und allen betrübten Christen zu driftlichem Unterricht und Erost, aus allen seinen Schriften fleißig zusammengezogen durch

#### Johannem Lapaeum

Einbeccensem, Bfarrherrn ju Langenberg.

Gebruckt zu Ursel

burch

Nicolaum Henricum

Anno 1578.

#### 2 Petr. 1.

Es ift noch nie keine Beiffagung aus menschlichem Willen bers vorgebracht, fondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, gestrieben von dem heiligen Geift.

#### hieremiä 26.

Der Herr hat mich gefandt, daß ich solches Alles, das ihr gehört habt, sollte weiffagen wider das Haus und wider diese Stadt. So beffert nun euer Besen und Bandel, und gehorchet der Stimme des Herrn, eures Gottes; so wird den Herrn auch gereuen das Uebel, das er wider euch geredet hat.

#### 2 Chron. 36.

Der Herr, ihrer Bäter Gott, sandte zu ihnen durch seine Boten frühe; denn Er schonete seines Bolks und seiner Wohnung. Aber sie spotteten der Boten Gottes, und verachteten sein Wort, und äffeten seine Propheten, dis der Grimm des Herrn über sein Bolk wuchs, daß kein Heilen mehr da war.

### Georgii Autumni, Pfarrherrn zu Tondorf in Franken, Vorrede an den christlichen gottfeligen Lefer.

Es hat unser lieber Herr Gott einmal einen tröstlichen Eid dem menschlichen Geschlecht gethan, und gesprochen: So wahr als ich lebe, ich hab nicht Gesallen am Tode des Sünders, sondern ich will, daß er sich bekehre und lebe (Ezech. 33.).

Derwegen, so hat er nicht allein der Welt seinen einz gebornen Sohn Jesum Christum geschenket, hat den lassen Mensch werden, leiden, sterben, und ein Sühnopser werden sur unsere Sünde; sondern er hat auch das heilige Predigsamt gestiftet und eingesetzt, und zu jeder Zeit treue Arbeizter, das ist Lehrer und Prediger gegeben, denen er sein heiliges Wort in den Mund gelegt, und sie mit andern mehr herrlichen Gaben gezieret hat, und durch sie der Welt lassen predigen Buse und Vergebung der Sünden, und ihr offenbaret den geheimen wunderbaren Rath von der Erlössung von Sünden, seinen göttlichen Jorn, der Gewalt des Teusels und der ewigen Verdammnis.

Diese Weise und Ordnung hat der ewige, gnädige und barmherzige Gott auch gehalten jest zu diesen letten Zeiten, und am Ende der Welt, da die Welt unter dem Papsthum in vielen unzähligen Abgöttereien und gräulichen Irrthümern bis auf den äußersten Abgrund ihrer Verdammniß ist versunten und vertieft gewest, daß sie vollends gar, wie allbereits vielen und unzähligen armen Seelen geschehen, hätten müssen verdammt und verloren werden.

Denn als die Sachen am harteften und höchften geftanden , hat Bott mitten aus ber papftifchen Schaar felbft ermählet feinen lieben und auserwählten Ruftzeug, D. Martinum Lutherum, beiliger Gedachtniß; dem hat er die belle Fadel feines feligmachenden Wortes in Die Sand und in den Mund gegeben, daß er feinem gefangenen Bolf vor= leuchten, und es wiederum aus des Papftes Gewalt, gleich als aus bem Diensthause Pharaonis und ber babylonischen Befängniß ausführen und auf ben rechten Weg feiner Erfenntnig und ber Geligfeit bringen follte. Diefes Mannes Boblibaten gegen ber Welt, fonderlich aber gegen Deutschland, find mehr und größer, benn baß fie genugfam fonnen gepreifet und gerühmet werben, ober benn es gu rühmen nöthig ift. Sintemal ein jeder gottesfürchtiger Chrift, Der feine Schriften in Gottesfurcht liefet, und bas Wert, fo Gott durch ibn ausgerichtet, ansiehet und beherziget, felbst befennen muß, daß an ihm auch gar reichlich erfüllet ift, was Sirach fagt: daß das Werf felbst den Meister lobet.

Und daß ich den Einfältigen zur Anleitung nur etliche wenige Gaben dieses Bundermanns, damit er begabt gewesen und unzählig vielen Leuten trefflich gedienet hat, erzähle; so ist gewiß und unläugbar, daß Gott ihm als seinem Legaten und Mundboten gegeben hat:

Erstlich, die herrliche Gabe, die Sprachen zu verstehen. Daher hat die liebe Christenheit die große und unaussprecheliche Wohlthat, daß sie nunmehr durch treue Arbeit und Fleiß dieses Mannes hat die heilige Bibel, das Alte und Neue Testament, in guter verständlicher deutscher Sprache, daß ein jeder Hausvater die, als einen trefflichen Schap, fann selbst in seinem eigenen Hause haben, ihm und den Seinen zu Lehre und Trost auch fürlesen.

Bum Andern, so hat dieser Mann auch reichlich gehabt die Gabe, die Schrift zu verstehen und auszulegen, daß Seinesgleichen seit der Apostel Zeiten nicht mehr gelebt hat. Denn obwohl die Bater das Ihre, die Schrift auszulegen,

auch gethan haben, so gut sie vermocht und ihnen Gott versliehen; so haben sie es doch so hoch nicht bringen können, als Lutherus; benn wie gründlich, geiste, lehre und trostereich seine Auslegungen sind gegen der Bäter Auslegungen, das zeuget das Werf an sich selbst, wie alle gutherzige, christliche und verständige Leser bekennen mussen, so sie die gegen cinander halten und lesen.

Denn er leget sich nicht gerne auf Allegorias und geistliche Deutung, wie die Bäter oftmals thun, bringet auch
nicht selbsterdichte Deutung aus seinem eigenen Kopf und
Sinnen; sondern er ponderirt und erwäget die Bort an
sich selbst im Text mit allem Fleiß nach Art der Sprachen,
siehet fleißig auf das Argument und die Hauptsache des
Textes, deßgleichen auch auf die Ordnung, wie eins auf
das ander gehet und dem andern gleich als die Hand gibt,
und erstäret also einen Spruch durch den andern; darum
leben seine Auslegungen auch, und geben dem Leser Kraft
und Saft.

Bum Dritten, fo bat er auch die Schrift fonnen ge= waltig im Streit führen, und allba mit gewaltigen Grunden und Schlufreden die Lugen und Grithumer widerlegen und umftoßen, und die Bahrheit dagegen vertheidigen und er= halten. Und ob er wohl auch ein fein Erfenntniß gehabt ber freien Runfte, und bie Dialecticam guweilen gur Be= bulfin genommen bat, wie benn in Disputationibus brauch: lich und zuweilen auch vonnöthen; fo hat er fich boch fon= berlich befliffen, bag feine Grunde und Schlufreden aus Gottes Wort bervorgiengen: bamit bat er feinen Biber= fachern viel zuwider gethan, und fie fonderlich gedruckt und gebrungen; wie er benn felbst auch wohl gemerfet, baß feine Sache baber ihre Rraft und Bestand hatte, bag bie Schrift auf feinen Seiten ftunde, und daß biefes feiner Biderfacher größter Berluft mare, daß fie aus der Ber= nunft alleine, und juweilen auch aus ben Batern, ohne Schrift, fich behelfen mußten; barum haben fie von ibm

nichts übeler und verbrüßlicher hören fönnen, benn wenn er Schrift geführet und auf sie gedrungen, daß sie auch Schrift bringen follten; wie denn seine Streitschriften wider das Papstthum, Saframentirer, Antinomer, Erasmum und bergleichen gewältig ausweisen und bezeugen.

Bum Bierten, gleicher Gestalt hat er auch reichlich gehabt andre mehr Gaben, so zur Erbauung vonnothen

find, als:

Freudigkeit des Geifis, ben Teufel selbst, die Welt und alle menschliche Gewalt zu verachten, und sich auf Gott den herrn allein zu verlassen, und die Sache auf ihn zu wagen; daß man sich darüber hoch muß verwundern.

Item, die Gabe zu lehren; benn er alle Hauptartifel driftlicher Lehre reichlich und gründlich erfläret hat; fonders lich aber hat er ben nothwendigen Unterschied Geseges und Evangelii treulich gewiesen.

Neben biesem hat er auch die beiden Sakramente, die Taufe und bas Nachtmahl, von vielen Migbräuchen gefäusbert und gereiniget, und der lieben Kirche an Wesen und Gebrauch wiederum rein zugestellet.

Also hat er auch mehr gehabt die Gabe, die betrübten Herzen fräftiglich zu tröften, den Gewissen in schweren, wichtigen Sachen und Anliegen zu rathen; wie man deffen allen reiche und volle Exempel findet nicht allein in seinen theuren und werthen Schriften, sondern auch in diesem Büchlein.

hat also Gott diesen seinen auserwählten Rüftzeug, durch welchen er das Papstihum und viel andere schädliche Sesten hat wollen stürmen und in den Staub legen, und die gefangenen und beschwerten Gewissen wiederum aufrichten und erledigen, mit allen nothdürftigen Gaben zu seinen Ehren und Erbauung seiner lieben Kirche gar herrlich und nothdürftig auszurüften und zu staffiren wissen.

Nachdem unser herr Gott wohl gesehen, die Welt wurde auch jegunder am Ende bei ihrer Art und alten

Weise bleiben, wie sie vormals zu den Zeiten der Propheten und Apostel auch gethan, und würden ihrer wenig solche gnädige Wohlthaten und Zeit der Heimsuchung erfennen; dadurch er denn sonderlich heftig erzürnet und zu allerlei leiblichen und geistlichen Strafen bewogen wird: damit es aber allhie an treuer und nothwendiger Warnung nicht mangelte, hat Gott ferner diesen Mann, als den letzen Eliam, auch gar reichlich gezieret mit der Gabe der Beissagung, daß ar nicht allein im Geist hat sehen können, was und wie viel er durch sein Amt würde ausrichten, sondern auch wie Deutschland sich mit Berachtung und allerlei Missbrauch an dem seligen angezündeten Lichte des Evangelit und der gnädigen väterlichen Heimsuchung wissentlich und unwissentlich würde vergreisen, und damit große unfägliche und unträgliche Strafen über sich erwecken und häufen.

Derwegen, ob etliche noch von foldem verkehrten Sinn, fündigen Wert und fünftigen Unglück möchten fönnen abgewendet und erhalten werden, so hat Gott Doctor Luthern auch einen prophetischen Geist gegeben, die Welt vor solchen Sünden und fünftigen Strafen desto ernster zu warnen.

Diese Gabe hat auch wahrlich dieser lette Prophet und Apostel deutscher Nation, sowohl als die andern, in seinem Beruf nicht seiern und still liegen lassen, sondern gar tapfer und reichlich gebraucht.

Weil aber solche des Mannes Gottes Beissagungen bin und wieder in seinen Schriften zerstreuet, solche seine Schriften darzu auch am Kauf theuer und zu lesen weit= läuftig sind, also, daß sie nicht ein Jeder bald selbst zeugen oder der Zeit halben lesen kann:

So hat mir sowohl als andern gutherzigen, gelehrten, vornehmen Leuten auch von herzen wohlgefallen der große, treue Fleiß des ehrwürdigen und wohlgelehrten herrn Joshannis Lappäi, meines geliebten Mitbruders im herrn (welcher, als ich zu Saalfeld Pfarrherr und Superintendens gewesen, bis ins dritte Jahr mein lieber und getreuer Mits

gehülfe in wahrer Einigkeit bes Geistes und friedlichem Wandel im Hause bes Herrn gewesen), daß er solche bes lieben Manns Gottes Doctor Martini Lutheri Weissaunsgen nicht allein in ein Buch zusammengebracht, sondern auch sein ordentlich in unterschiedene Kapitel ausgetheilet, und bei einem seden Kapitel und Unterscheid den Grund der Propheceiungen aus Gottes Wort so deutlich gezeigt hat, damit ein seder christlicher Leser klar verstehen kann, daß eben der rechte prophetische Geist, welcher durch die heiligen Propheten selbst geredt, auch durch D. Martinum Lutherum seligen in diesen letzten Zeiten geredt habe, ob er schon seine Gaben in einem anders, auch mehr und reicher erweiset und übet, als im andern.

Ich achte auch vieler Menschen halben für nothwendig und werth, daß diese Arbeit nicht untergedruckt, sondern burch öffentlichen Druck der lieben Kirche Gottes mitgetheilt werde, sonderlich weil Gott ihm, dem Autori, auch andere gottselige Personen, solch Werk zu befördern, erweckt und zugibt.

Derwegen, als er von mir, unsern driftlichen Consens und Einigkeit des Griftes zu bezeugen, eine Borrede für solch Buch begehrt; hab ich die ihm auch nicht wegern könznen. Wollte Gott, ich hätte es damit also getroffen, daß es dem Werke, welches sich, wie ich nicht zweisele, selbst bei gottseligen Herzen, so es lesen werden, mehr rühmen und angenehm machen wird, denn es von mir und Andern kann gepreiset werden, eine Ehre und Zierde, und dem Autori und christlichen Leser angenehm und nüg wäre; so sollt mich die Arbeit desto weniger reuen.

Der Herr Jesus Christus, unser einiger und lieber Emanuel, wolle sich in diesen betrübten und fährlichen Zeiten seiner lieben Kirche erbarmen, die gnädiglich unter uns und Andern, sonderlich die es von Berzen begehren, sammlen und wider so vielfältige Sturmwinde des leidigen Satans schützen und erhalten, auch fort und fort zu seinem Lob und seiner Kirche Erbauung treue Lehrer erwecken, so derselbigen treulich

bienen mögen; wolle auch mit seinem großen und fröhlichen Tage herzueilen, und es mit diesem mühseligen Leben ein Ende machen, und es in ewige Freude verwandeln. Umen, Amen.

12. Januarii, Anno 1576.

# Vorrede des Herausgebers.

Den Gestrengen Edlen und Ehrenfesten Bernhart und Judwig von Hutten, Gebrüdern, auf vordern Frankenberg, Michaelseld, Birkefeld und Oberlauringen, und Abraham von Wiedebach zu Salseld, meinen großgunstigen Herren und Junkherrn.

Gottes Gnabe, fammt Bunfchung driftlicher Beständigfeit, in erfannter und befannter Wahrheit zuvor.

Gestrenge, Edle und Ehrenseste, großgünstige Serren und Junkherren. Der Prophet Amos am dritten Kapitel spricht: Der Herr thut nichts, Er offenbare denn sein Gesteimniß den Propheten, seinen Knechten. In diesem Spruch redet der Prophet unter andern auch eigentlich von dem, daß Gott, der Allmächtige, wenn er durch der Welt Bosheit verursacht wird und ihm vorgenommen hat, greuliche Strafen und Plagen zu senden, allezeit zuvor erwecke seine Propheten, treue Lehrer und Prediger, die die Welt zur Buße vermahnen und sie vor der zukünstigen Strafe und Unglück treulich warnen müssen; wie denn solches die heil. Schrift und andere Kirchenhistorien genugsam bezeugen.

Als, da Gott der Herr die Sündfluth über den ganzen Erdboden wollte kommen lassen und die erste ungläubige Welt damit strafen und ersäusen, offenbarete er solches zuvor dem frommen Erzvater Noah, ließ auch durch ihn die Welt viele Jahre zuvor treulich warnen und zur Buße vermahnen. 1 Mos. 7.

Also auch, da Gott der Herr Sodom und Gomorra mit Schwefel und Feuer vom himmel herab verderben wollte, schickte er zuvor unter fie ben heitigen Mann Loth, ließ fie ihres gottlosen Wesens und Lebens halben ftrafen

und zur Bufe vermahnen. 1 Dof. 19.

Gleicher Gestalt ließ Gott dem verstockten Pharaoni und seinem Bolf, ehe denn sie im rothen Meer erfäuft, und ganz Egypten mit vielen gräulichen Plagen mehr heimgesucht ward, die Buße predigen durch Mosen und Naron und treulich warnen. 2 Mos. 14.

Ehe denn die Kinder Ifrael und Juda jämmerlich zersstöret und gefänglich weggeführet worden von wegen ihrer Abgötterei und allerlei Laster, erweckte Gott der Herr die Propheten Hieremiam und Andere, die ihnen predigten, sie warneten und die Strase zuvor verkündeten. 2 Kön. 17. 1 Chron. 36.

Ja wie treulich und väterlich ließ Gott warnen die Stadt Hierusalem, ehe denn sie so jämmerlich zerstöret und zerschleiset, und die Juden darinnen so schrecklich umgebracht worden. Johannes der Täuser schrie und sprach Matth. 3. Sehet zu, thut rechtschaffene Früchte der Buße; denn die Art ist schon den Bäumen an die Burzel gelegt ze. Christus der Herr selbst beflagte gar jämmerlich mit heißen Thränen die große Halöstarrigseit der Juden, daß sie die Zeit der gnädigen Heimsuchung nicht wollten erkennen, und verkündigte ihnen zuvor, wie es ihnen gehen würde, Luc. 19., daß kein Stein auf dem andern würde gelassen werden; wie er ihnen denn auch Matthäi am 23. vorwirft mit gar sehnlichen Worten:

Hierusalem, hierusalem, die du töbtest die Propheten, und steinigest, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Rinder versams meln wollen, wie eine henne versammelt ihre Rüchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollet. Siehe, euer haus soll euch wüste gelassen werden!

Die lieben Apostel thaten hernach auch das ihre mit

Lehren, Strafen und Bermahnen, wie in ben Geschichten ber Apostel zu seben. Aber eines half so viel als das andere, ber mehrer Theil unter ibnen fuhr fort mit Caftern und . Berfolgen Chriftum und fein liebes Evangelium, trieben baneben auch fonften allerlei Gunde und Lafter, und fehrten fich an feine Strafe noch Warnung, bis Gott mußte barein schlagen, daß weder Stumpf noch Stiel ba blieb. Wie benn noch beutige Tage bie übrigen verfluchten Juden, ju einem Erempel foldes greulichen Borns Gottes, bin und wieder gerftreuet find, und nimmermehr, fo lang die Welt fiebet, wieder empor fommen werden; benn es muß mabr bleiben, mas ihnen unfer lieber Beiland und Meffias Jefus Chriffus, welchen fie aufs bochfte laftern und ichanden, und feinen beiligen feligmachenden Ramen gottesläfterlich anspeien, ihn einen verfluchten Thola und erhenften Schacher nennen, zuvor geprophezeiet und gedräuet bat, daß ihnen ibr Saus foll mufte gelaffen werben.

Also nachdem nun die Zeit auch vor der Thür ift, daß Gott kommen will mit dem jüngsten Tage und sonst auch vielerlei Strasen über diese letzte gottlose und undankbare Welt gehen lassen, wie er denn zum Theil schon angesangen; hat er zuvor viel treuer Lehrer und Prediger gegeben, und das Licht seines heiligen Worts gar herrlich angezündet und leuchten lassen. Und sonderlich hat er erwecket den heiligen und seligen Mann Doctorem Martinum Lutherum, welcher im Geist und Krast Eliä das antichristische Papsttum gestürzt und die reine Lehre göttliches Worts durch Gottes Inade wiederum an den Tag gebracht hat; wie denn aus seinen Historien und Schristen zu sehen, welche große Wunderwerfe Gott durch den Mann gewirfet, und wie viel Guts er Deutschland, ja der ganzen Welt durch ihn gethan habe.

Unter andern aber ift das nicht das Geringfte, daß Gott denselbigen Mann in diesen letten Zeiten erwecket hat zu einem Propheten deutscher Nation und mit dem Geift

ber Weissagung reichlich begabet, also baß er bas gegenwärtige und noch fünftige Unglück zuvor gesehen, treulich bavor gewarnet und demselbigen mit rechtschaffener Buße vorzukommen gar ernstlich vermahnet hat; wie aus seinen Schriften reichlich zu sehen ist, wenn man nur vor großer Sicherheit Uchtung drauf geben könnte oder wollte.

Er klaget in seinen Schriften allenthalben gar heftig nicht allein über ber Papisten Würhen und Toben wider bas beilige Evangelium, sondern auch über den großen Undank, Sicherheit, Berachtung und gottlos Wesen und Leben berer selbst, zu welchen das Licht der Wahrheit kommen ist, weissaget auch von allerlei geistlichen und leiblichen Strafen, damit Gott Deutschland würde heimsuchen.

Aber leiber, leider, so wenig als fich bie Juden und andere Bolfer, von benen zuvor gefagt ift, haben warnen laffen; alfo wenig wollen wir Deutsche und auch warnen laffen, wollen unferes getreuen Bächters und Propheten Dr. Mart. Luth. Schreien und Rufen nicht boren, fahren immer fort mit großer Sicherheit, migbrauchen bes lieben Evangelii jum Schandbedel allerlei Gunde und Lafter, verachten Gottes Bort, plagen treue Lehrer und Prediger, bie uns warnen; fluchen, geigen, wuchern, faufen, freffen, trei= ben Soffart, Unzucht und allerlei Muthwillen, und befummern und nichts um den Schaben Joseph, zwingen alfo unfern lieben Gott, ber boch geduldig und langmutbig ift und geschworen hat, daß er nicht Luft babe an bem Tobe bes Sundere, fondern daß er fich befehre und lebe, mit ber gedroheten Strafe fortzufahren und uns Deutsche beimzufuchen, wie unfer lieber Prophet Lutherus Buvor gefagt hat Tom. 7. über ben hundert und zebenten Pfalmen, daß man fagen wird: Da liegt das liebe Deutschland gerftoret und verheeret um unserer Undankbarkeit und der Bischöffe, Pfaffen, Enrannen Wathens und Cobens millen. Stem Tom. 2. Eisleb. 473. a. : Die hat Deutschland gestanden. Item in der Sauspostill in der ersten Predigt am ersten Sonntag bes

Abvents: Es wird ein solch Plutvergießen werden, daß niemand wird wissen, wo er daheim sen. Item in der andern Predigt am zehenten Sonntag Trinit.: Gott wird hinter Pentschland und uns Peutsche kommen, wie er hinter hierusalem und hinter die Juden gekommen ist.

Solcher schrecklichen Prophezeiungen hat er überans viel, bavor ein menschlich, will geschweigen driftlich herz sich billig entsetzt. Aber ach der großen Sicherheit und Berachtung, daß wird lieber mit unserm großen Schaden erfahren, denn glauben, erkennen, beklagen und in der Zeit umstehren wollen!

Dieweil ich denn als der Geringsten einer solche Weissagungen Lutheri über Deutschland aus seinen Schriften hin und wieder zusammen gesucht, und nach meinem geringen Berstande unter sonderliche Titel gebracht hatte, ward ich von vielen gottseligen und gelehrten Leuten ermahnet, diesselbigen nicht für mich allein zu behalten, sondern in den öffentlichen Druck zu versertigen, der Hoffnung, es würde, wo nicht bei vielen, doch bei etlichen Früchte bringen.

Db mir nun wohl bewußt, daß dergleichen Prophezeiunsen auch vor dieser Zeit von andern fürtrefflichen Leuten in den Druck sind gegeben worden, welche nügliche Arbeit und Fleiß ich hiemit nicht will verkleinert haben; es wäre auch die Welt dadurch billig genugsam gewarnet, also daß sie keine Entschuldigung haben könnte: habe ich mich doch bewegen lassen, als zum Ueberslußt, dieses Büchlein auch an den Tag zu geben, und solches aus folgenden Ursachen.

Erstlich, zu driftlicher Lehre, Erost und Stärfung allen rechtschaffenen Christen, benen ihre Seligfeit lieb ist, die auch Gott noch fürchten, und ihnen der Welt gotts loses Wesem und Sicherheit nicht gefallen lassen, ja die auch von den Gottlosen hie auf Erden viel leiden mussen, daß sie nach Gottes Wort nicht anders pflege zu gehen.

Bum andern, gu nothwendigem Unterricht,

Erinnerung und Warnung vieler Unwissenben, die in Sicherheit dahin gehen und wenig baran gedenken, in welcher gefährlichen Zeit sie leben, werden auch von diesen Prophezeiungen des Manns Gottes Lutheri wenig berichtet (wie denn, leider, viel Prediger jeziger Zeit sind an vielen Orten, bei welchen Lutherus nichts mehr gilt, haben oder lesen auch seine herrlichen Schristen selbst nicht, will geschweigen, daß sie ihren Zuhörern davon nüglichen Bericht thun sollten): ob doch unter denselbigen etliche durch diese Prophezeiungen aus solcher großen Sicherheit gleich als aus einem tiesen Schlaf möchten erweckt und ermuntert werden, in sich schlagen und durch rechte wahre Buße und Bekehzung sammt andern rechtschaffenen Christen dem Zorn Gotztes entslichen.

Jum dritten, zu überflüffiger Warnung den Halsstarrigen und Unbußfertigen, und zu einem Zeug= niß über alle die, die der lieben Wahrheit muthwillig widerstreben und mit sehenden Augen wollen blind seyn, daß ihnen das Licht desto heller unter die Augen leuchte, und sie desto weniger Entschuldigung haben, wenn sie nun das Un= glück, gleich wie das rothe Meer den Pharaonem, über= eilen wird.

Bum vierten, habe ich hiemit mein eigen Bestenntniß wollen an den Tag geben, dieweil jezund so viel Irrthümer regieren; ja auch unter denen selbst, die da lutherisch seyn wollen, vielerlei Opiniones erwachsen, die da greuliche Zerrüttung der armen Kirche und groß Aergerniß gebären, wie es leider am Tage ist.

Ich bezeuge auch ferner vor Gott, daß ich mit solchen Propheceiungen Lutheri bin treulich umgegangen, und mich bestiffen habe, sie nach ihrem rechten Berstande eine jede unter ihrem Titel zu appliciren. Und ob ihrer wohl mehr in Luthero seyn mag, habe ich doch wissentlich keine außen gelassen, die etwas wichtig ist; jedoch stelle ichs einem jeden Christen heim, so er einer besseren Application hierinnen weiß

zu gebrauchen. Es ift auch bieses Buch nicht für bie Gelehrten, sondern für den gemeinen Mann gestellet, der Martinum Lutherum nicht haben oder lesen kann. Gott helfe, daß es bei denselbigen viel Nugen schaffen möge.

3ch habe aber, Geftrenge und Chrenfefte Junfern, folche Propheceiungen E. G. fammtlich wollen gufdreiben, Dieweil ich zum Theil von gottseligen und glaubwürdigen Perfonen berichtet worden bin, jum Theil auch felbft vermerket und erfahren habe, daß E. G. die reine Lehre göttliches Worts und die werthen Schriften des theueren Propheten und feligen Manns Gottes Lutheri lieb haben und foldes auch damit bezeuget, daß fie fich etlicher armen, unschuldigen Prediger, die um der Wahrheit willen das liebe Kreug tragen muffen, angenommen und biefelbigen wiederum gum beis ligen Kirchenamt und nothdürftiger Unterhaltung gunftiglich befördert haben, welche Wohlthat der allmächtige Gott E. G. reichlich wird belohnen. Bin berwegen auch tröftlicher Buverficht, E. G. biefen meinen wohlgemeinten Fleiß zu gun= ftigem Gefallen werden annehmen und biefes Buchlein neben andern Chriften durch Gottes Onade zu beilfamer Lehre und feligem Troft gebrauchen, ja auch dadurch ange= zeiget werben, bie Schriften Lutheri neben ber beiligen Bibel besto fleißiger zu lesen und werth zu haben, sonderlich in diesen letten gefährlichen Zeiten, ba der leidige Teufel allerlei Schwärmerei und Brrthumer, einen nach dem andern, wider Die reine Lehre und den rechten Berftand ber beiligen Schrift, durch ben feligen lieben Lutherum geoffenbaret, auf die Bahn bringet, die Schrift und Lutheri heilfame Lehre wieder aus bem Bergen gu reifen; davon benn ber liebe Lutherus lang zuvor hat geweissaget.

Der barmherzige Gott wolle seiner betrübten Rirche gnädiglich beistehen und dieselbige nach seiner tröstlichen Zussage Esaia 46. jetzt in ihrem Alter heben, tragen und ersretten, den leidigen Teufel mit allen seinen Lügen und Mordgeistern zu Schanden machen. Wolle auch E. G. und

alle Christen in erkannter Wahrheit seines seligmachenden Worts gnädiglich stärken und erhalten. Demselbigen lieben und getreuen Gott ich E. G. sammt allen den Ihren in seinen gnadenreichen Schut, Schirm und Segen an Leib und Seele thue befehlen. Datum Langenberg den 18. Februarii dieses 1576 Jahrs, an welchem Tage vor dreißig Jahren der theure Prophet deutscher Nation Lutherus in Gott seliglich entschlafen; der helfe und auch gnädiglich. Amen.

Johannes Lapaus
Pfarrherr bafelbft.

# Doctor Tilmannus Heshusius in epistola ad Johannem Lapaeum.\*

Omnino probo tuum consilium, et hortor, ut insignia Lutheri vaticinia in lucem edas. Magnum usum habere possunt, commendant Lutheri doctrinam et ministerium, refutant Romanum Antichristum et Sacramentarios, sunt conciones pro Germania, ut poenitentiam agat, in vitant homines ad lectionem librorum Lutheri etc.

<sup>\*</sup> Zu deutsch: Doctor Tilemann Seshusius in einem Briefe an Johannes Lapäus. Ich bin mit beinem Borhaben vollkommen einverstanden, und ermahne dich, die ausgezeichneten Beisfagungen Luthers ans Licht treten zu lassen. Sie können einen großen Ruben haben, sie empfehlen Luther als Lehrer und Diener Gottes, widerlegen den römischen Antichrist und die Sakramentirer, sind Predigten für Deutschland, Buse zu thun, laden die Menschen ein, Luthers Schriften zu lesen u. s. w.

# Wahrhaftige Zeugnisse,

daß der heilige und selige Mann Gottes, Dr. Martin Luther, von Gott sonderlich dazu bernfen gewest, daß er der Deutschen Prophet und Prediger wäre.

Auf daß du, chriftlicher lieber Leser, wenn du die gewaltigen Propheceiungen Dr. Martin Litheri lesen wirst, dir nicht vergebliche Gedanken machest, als habe er solches ungefähr oder aus Vorwiß, für die lange Weile daher gesagt oder geschrieben, sondern gewiß seyest, daß er von Gott sonderlich dazu berusen worden und solches Alles aus Eingeben des heiligen Geistes (wie Sanct Petrus 2 Petr. 1. sagt) uns zur Warnung zuvor verkündiget habe, so sollst du nachbeschriebene seine eigenen und anderer alter vornehmer Lehrer Zeugnisse sleiftig in Ucht haben und merken.

I.

Dr. Luthers eigenes Zeugniß, barinnen er anzeiget, daß er seines göttlichen Berufs und auch ber Propheceiungen über Deutschland gewiß sep.

Tom, 1. Jenens. erftes Druds 367. b. Rachbruds 400. b.

Die Papisten heben mir auf, daß ich ein einziger allein mich hervor thue, jedermann zu lehren. Da antworte ich auf, daß ich mich felbst noch nie dargethan habe, sondern allzeit zu Winkel friechen gieng. Sie haben mich aber mit List und Gewalt hervor gezogen, Preis und Ehre an mir

zu erlangen. Nun, so ihnen das Spiel mißlinget, bin ich vor ihnen der Ehrgeizigkeit schuldig. Und ob es gleich wahr wäre, daß ich allein mich hätte aufgeworfen, wären sie dens noch damit nicht entschuldiget. Wer weiß, ob mich nicht Gott darzu berufen und erwecket hat, und ihnen zu fürchten ist, daß sie nicht Gott in mir verachten.

Lesen wir nicht, daß Gott gemeiniglich nur einen Propheten auf eine Zeit auserwecket im Alten Testament? Moyses war allein im Ausgang von Egypten, Elias allein zu König Ahabs Zeiten, Elisäus auch allein nach ihm, Jesaias war allein zu Jerusalem, Hoseas allein in Ifrael, Jeremias allein in Judäa, Ezechiel allein zu Babylonien, und sofort mehr. Db sie schon viel Jünger hatten, die auch Prophetenstinder hießen, ließ er doch nicht mehr denn einen allein prestigen und das Bolk strafen.

Darzu hat er noch nie keinmal ben obersten Priester ober andere hohe Stände zu Propheten gemacht, sondern gemeiniglich niedrige, verachtete Personen auferweckt, auch zulett ben Hirten Umos, ausgenommen den König David, wiewohl er auch von niedrigen Ständen zuvor kam. Also haben die lieben heiligen allzeit wider die Obersten, Könige, Fürsten, Priester, Gelehrte predigen und schelten mussen, den Hals dran wagen und lassen, wie es denn auch geschehen.

Es führeten auch zu denselbigen Zeiten die großen Hansen wider die heiligen Propheten kein Widerwort, denn daß sie die Obersten wären, man sollte ihnen gehorchen, und nicht den geringen Propheten verachten, wie das Hiere. 5 schreibet. Also thut man jest auch. Es soll alles unrecht seyn, was der Papst, die Bischöffe und Gelehrten nicht leiden wollen. Man soll sie nur hören, ob sie schon sagen, was sie wollen.

Und im Neuen Testament sind sie nicht auch feltsam (selten) gewesen die rechten Bischöffe und Lehrer? Sanct Ambrosius war zu seinen Zeiten allein, nach ihm Sanct

<sup>\*</sup> Ambrofius, Bischof zu Mailand, ftarb 397.

Hieronymus, \* und darnach Sanct Augustinus. \*\* Dazu hat Gott nicht viel hohe, große Bischöffe erwählet. S. Augustinus war in einer kleinen unberühmten Stadt Bischoff. Hat er aber nicht mehr gethan, denn alle Römische Päpfte mit allen ihren Mitbischöffen, daß sie ihm auch das Wasser nicht reichen mögen? So ist je wahr, daß alle Regereien durch Bischöffe und Gelehrte entstanden oder je gestärkt sind. Wie soll man denn nun sicher seyn bei ihnen, nun sie nicht mehr der Kirche warten und weltliche Herren worden sind, so zu der Zeit sie so gefährlich waren? Noch wollen wir ja blind seyn.

3ch sage nicht, daß ich ein Prophet sey, ich sage aber, daß ihnen soviel mehr zu fürchten ift, ich sep einer, fo viel mehr fie mich verachten und fich felbft achten. Gott ift wunderbarlich in feinen Werfen und Gerichten, ber nicht ! achtet Sobe, Mannige, große Runft oder Gewalt, wie Pfalm 138 (B. 6.) faget: Alta à longe cognoscit. Bin ich nicht ein Prophet, fo bin ich jedoch gewiß für mich felbft, baß bas Wort Gottes bei mir und nicht bei ihnen ift, benn ich Die Schrift fur mich habe, und fie allein ihre eigene Lebre; daffelbige mir auch den Muth gibt, mich so wenig zu fürch= ten vor ihnen, fo viel fie mich verachten und verfolgen. Es waren gar viel Efel in ber Welt zu Balaams Zeiten; noch rebete Gott burch feinen benn allein burch beffelbigen Balagme Efel. Er fpricht im 14. Pfalm zu benfelbigen Großen: 3hr babt geschändet die gute Lehre bes armen Predigers, barum bag er in Gott trauet, ale follte er fagen: Die= weil er nicht groß, boch und gewaltig ift, muß feine Lebre por euch falsch seyn.

Tom. 7. Jenens. Erftes Drude 296. b. Rachbrude 304. b.

Ich weiffage nicht gern, will auch nicht weiffagen. Denn was ich weiffage, fonderlich bas Bofe, kommt gemeiniglich

<sup>\*</sup> Sieronymus f. weiter unten in ben Weiffagungen.

<sup>\*\*</sup> Augustinus, Bischof zu Sippon in Afrika. Starb 403, mahrend Sippon von ben Bandalen belagert wurde.

mehr benn mir lieb ift, daß ich auch mit S. Micha mir oft wunfche, daß ich ein Lugner und falscher Prophet feyn mußte; benn weil ich Gottes Wort rebe, so muß es geschehen.

Tom. 5. Jenens. Erftes Druds 114. b. Rachbruds -76. a.

3ch fann's ja nicht laffen, ich muß auch forgen für bas arme, elende, verlaffene, verachtete, verrathene und verkaufte Deutschland, dem ich ja kein Arges, sondern alles Guts gönne, als ich schuldig bin meinem lieben Baterlande.

### Ibid. E. 297. b. N. 280. a.

Weil ich ber Deutschen Prophet bin (benn solchen hofs färtigen Namen muß ich mir hinfort selbst zumessen, meinen Papisten und Eseln zu Lust und Gefallen); so will mir gleichs wohl als einem treuen Lehrer gebühren, meine lieben Deutschen zu warnen vor ihrem Schaben und Gefahr 2c.

Welcher Deutsche nun meinem treuen Rath folgen will, ber folge; wer nicht will, ber laffe es. Ich suche hiemit nicht bas meine, sondern euer, ber Deutschen, heil und Seligfeit.

# Tom. 5. Jen. E. 184. a. N. 186. a.

Wohlan, ihr lieben Deutschen, ich hab es euch genug gesagt, ihr habt euren Propheten gehört. Gott geb und, daß wir seinem Wort folgen, zu Lobe und Dank unserem lieben Herrn für sein theures Blut, für und so mildiglich dargestreckt, und behüte und vor dem greulichen Laster der Undankbarkeit und Vergessung seiner Wohlthat. Amen.

# Tom. 6. Jen. E. 321. b. R. 302. a.

Wohlan, ich hab je oft genug gewarnt, und weiß ja, daß Gott uns arme Bettler, die Prediger, wird entschuldigt haben, und niemand uns kann Schuld geben, wir habens nicht gesagt. Denn wir habens je genug geprediget, geschrieben, gefungen, gemalet und auf allerlei Beis' getrieben und gebläuet, wer es annehmen will, der thu es; wer nicht will, der lasse es. Wer es annimmt, da will ich für

antworten, wer aber nicht, der antworte für sich selbst. Für mich darf niemand stehen, noch um meinetwillen etwas thun oder lassen. Nehmen's viele Leute an; so lieget mir desto mehr auf dem Hale, die ich muß tragen, daß ich für meine Person möchte leiden, daß es niemand annähme, so dürste ich für niemand Antwort geben.

In den Tischreben fol. 437. b.

Ich will Deutschland mahrsagen nicht aus bem Geffirne, sondern verkündige ihr Gottes Zorn aus der Theologia und Gottes Wort 2c.

#### II.

Was Sanct Johannes Suß von Luthero hundert Jahr zuvor gepropheceiet habe. \*

Dr. Johannes Pomeranus in feiner Leichenpredigt, ge= halten bei dem Begrabniß Lutheri, Unno 1546, gu Witten= berg gedruckt, fagt alfo: Bir follen billig erfennen Gottes Gute und Barmbergigfeit gegen uns und Gott banfen, bag er nach hundert Jahren von dem Tode des beiligen Johannes Suß (welcher um der Babrheit willen getödtet ift Unno 1415), bald und erwedet bat burch feinen Beift Diefen eueren Doctorem Martinum Lutherum wider die antichristische Lehre des leidigen satanischen Papstes und wider die Teufelslehren; wie denn Johannes Sug von einem funftigen Schwan felbft gepropheceiet hat vor feinem Tobe. Denn Bug beißt auf bobmifd eine Gans. Ihr bratet, fagt Johannes Bug, jest eine Gans, Gott wird aber einen Schwan erweden, ben werdet ihr nicht brennen noch braten. Und da fie wider ihn viel schrieen, daß er ihnen nicht fonnte antworten, foll er gesagt haben: Rach hundert Jahren will ich euch antworten. Das bat er redlich gethan burch unfern lieben Bater Doctorem Martinum Lutherum, und eben angefangen in bem folgenden Jahr nach hundert Jahren.

<sup>\*</sup> Luther beruft fich felbst barauf weiter unten I. 3.

#### HI.

Siftoria, was ein Barfüßer Monch zu Gifenach, Johannes Sielsten genannt, von Luther lang zuvor gepropheceiet habe.

In der Apologia Augsburgischer Confession, im Titel von Klofterges lübben (Tom. 6. Jen. E. 498. b. R. 466. b.)

In ber Stadt Gifenach, im Land zu Thuringen, ift etwan gemefen vor breifig Sabren ein Barfuger Mond, Johannes Sielten genannt, welcher von feinen Brudern ift in einen Kerfer geworfen worden, darum bag er etliche öffentliche Migbrauche in dem Rlofterleben batte angefochten. Bir \* haben auch feiner Schriften zum Theil gefeben, aus welchen wohl zu merken ift, daß er driftlich und ber beiligen Schrift gemäß geprediget; und bie ibn gefannt haben, fagen beutiges Tage, daß es ein frommer, ftiller, alter Mann gewesen ift, gang redliches ehrbares Befens und Banbels. Derfelbige hatte viel von diesen Beiten propheceiet und zuvor gefagt, bas bereits geschen ift, etliches auch, bas noch gescheben foll, welches wir doch bie nicht erzählen wollen, damit nie= mand gebenfe, daß wir aus Reib ober jemand gu Gefallen solches vorbrächten. Endlich, als er Alters halben und auch, daß ihm das Gefängniß feine Gefundheit verderbet, in eine Rrantheit gefallen, bat er gut fich laffen bitten ben Guardian, \*\* ihm feine Schwachheit angezeigt. Und ale ber Guardian aus pharifaifder Bitterfeit und Reid ihn mit harten Borten angefahren, barum, daß folde Predigt nicht wollte in ber Rirche nut feyn, bat er feines Leibe Schwachheit au flagen unterlaffen, tief erfeufzet und mit ernften Geber= den gefagt': Er wollte folch Unrecht um Chriftus willen gern tragen und leiben, wiewohl er nichts geschrieben und

<sup>\*</sup> Es ift Melandthon, ber fprict.

<sup>\*\*</sup> b. i. der die Aufsicht und geiftliche Pflege habende geistliche Bater in Franziskanerklöftern. Bergl. Deper, Evang. Concord. Buch I. S. 391. Man sieht aus dieser Geschichte zugleich, daß die geslehrteften Männer jener Zeit nicht zu stolz waren, an die Borsfehung Gottes und an Weissagungen zu glauben.

gelehrt hätte, das der Mönche Stand nachtheilig, sondern hätte allein grobe Mißbräuche angegriffen. Zusest hat er gesagt: Es wird ein anderer Mann kommen, wenn man schreibet M. D. XVI., \* der euch Mönche tilgen wird, und der wird für euch wohl bleiben, dem werdet ihr nicht widerstehen können. Daffelbige Wort, wie die Möncheren würde ins Fallen gerathen, und dieselbige Jahrzahl hat man hernach gefunden in andern seinen Büchern, und sonderlich in den Commentariis über den Danielem.

Mehr Historien von vielen Märtyrern und heiligen Gottes, die mitten unter den Finsternissen des Antichrists vom Luthero und der seligen Offenbarung des Evangelii, so durch ihn geschehen ist, geweissagt haben, sindest du in dem Catalogo testium veritatis reclamantium Papae, von Illyrico \*\* beschrieben; diese obgesetzt zwo Propheceiungen sind nur zu einem Exempel angezogen.

# Berühmter alter Lehrer Zeugnisse vom gött= lichen Beruf Lutheri.

# IV.

herrn Friderici Myconii, \*\*\* weiland Pfarrherrn und Superintendenten zu Gotha verdeutschte Schrift, an M. Georgium Rorarium
gethan Anno 1546, darinnen er auch aus eigener Erfahrung ein
gewisses und beständiges Zeugniß gibt dem heiligen und seligen
Mann Dr. Martino Luthero, daß er ein wahrhaftiger Prophet
Gottes gewesen sey, und durch sein kräftiges Gebet Bunderzeichen
habe thun können.

Gottes Gnade und Friede in Chrifto! Ich bin fo fcmach, lieber M. G., daß mir's schwer wird den Odem holen.

Befannt ift Luthers Gebet für ben Sterbenben.

<sup>\* 1516.</sup> Luther'n felbst war die Sache wohl bekannt. Bergl. Luth. Briefe von de Bette III. S. 514.

<sup>\*\*</sup> Matth. Flacius Illyricus, Prof. der hebr. Sprache zu Wittenb. und etwas heftiger Streiter gegen das Papsithum, † 1575.

\*\*\* Fr. Myconius (eig. Mecum), Luthers zärklich geliebter Freund und schon durch dessen These 1517 fürs Evangelium gewonnen.

Gleichwohl kann ichs nicht unterlassen, ich muß dich eins erinnern, daß mich mein Gewissen, wo ichs unterließe, meiner Schwachheit und Schmerzen halben (bie der liebe Gott mir zum Besten wenden wird) nicht straste, wo ich die Ehre Gottes und die herrlichen Thaten des Geists in dem Propheten des Herrn, dem seligen Bater Luthero, vor meinem Ende nicht hätte geoffenbaret und gefördert, unsern Nachfommen und der lieben Kirche zu Besterung und Trost.

Herr Justus Menius hat mich aber einst in meiner Schwachheit besucht und mir angezeiget, daß man fleißig zusammenbringe die letten Predigten des theueren Mannes Dr. Mart. Item, seine tröstlichen heilsamen Reden, die er über Tisch und sonst gethan hat, die wohl werth sind, daß sie fleißig aufgehaben und verwahret werden, daß sie mit der Zeit durch den Druck ausgehen und unter die Leute kommen möchten.

So dem nun also ift, mein lieber M. G., halte ich wahrlich, daß man unter andern auch dieses fast wunders barlichen und prophetischen Werks, so Dr. Martin Luther durch Kraft des Geistes des Herrn an mir bewiesen hat, nicht auslassen, viel weniger vergessen sollte; denn es ist ein wahrhaftig gewiß Zeugniß, daß nicht allein in ihm der Geist der Weisfagung, sondern eine große, wollte schier fagen, göttliche Kraft in seinem Gebet für mich, für andere und für die ganze Christenheit, weil er gelebt, gewesen ist.

Denn da ich Anno 1541 in eine sehr schwere Schwindssucht fiel, wie ich auch im nächsten Schreiben dir angezeigt habe, da mir bald die Sprache entstel, und die Krankheit die Lunge sammt allen Gliedern so heftig angriff, daß ich nicht anders wußte, ich würde nicht lang leben können; da schrieb ich an den lieben Herrn, an dich auch, daß er und du für mich sollzet ernstlich bitten, und er mir ein kurzes Trosibrieflein schreiben sollte, den Segen über mich sprechen, und im Frieden mich immer hinsahren lassen zum Herrn Christo und zu unsern Bätern. Was er aber auf mein

Begehren geantwortet habe, wirst du aus seinem Brief, \* deß ich dir hier eine Copie mitgeschickt, in meinem eingesschloffen, sehen, und dich darüber verwundern.

Fürwahr ich, der bei mir gewiß beschlossen hatte, ich würde des Lagers nicht auffommen, sondern in furzem auf meinem Siechbettlein den Geist aufgeben, entsaste mich so hoch über des lieben Mannes Schrift, da ich sie las, daß mich nicht anders däuchte, ich hörte Christum zu mir fagen: Lazare, fomm heraus.

Was soll ich sagen? Das brünftig, kräftig Gebet, ernstlich und göttlich Gebet und Befehl, wie ichs verstund und annahm, des lieben Manns Gottes an mich beweisete solche Kraft an mir, daß ich von derselben Zeit an, mit großem Berwundern aller, die mich gesehen und gehört, habe sechs ganzer Jahr mitten im Tode leben müssen und ausrichten, so gut ich konnte und mir möglich war, das Amt und Dienst, so mir unser Erzhirt und Herr Jesus Christus besohlen hatte.

Die erften zwei Jahre behalf ich mich, wie ich fonnte,

<sup>\*</sup> Diefer Brief Luthers ift vom 9. Jan. 1541. (Bergl. be Wette V. S. 326.) Luther ichreibt unter anderem : "Dbgleich ich, mein Frieberich, febr erfreut bin über beine Tobesverachtung und bein Gebnen bei Chrifto gu fenn; fo flebe und bitte ich boch gu bem Berrn Befus, ber unfer Leben, unfer Beil und unfere Gefundheit ift, mich nicht auch noch den Schmerz erleben zu laffen, bag ich überbleibe und dich ober etliche ber Unfern hindurchbringen febe burch bie Sulle und hineindringen ju ber Rube, und bag ihr mich braugen und unter ben teuflischen Menschen gurucklaffet, bamit fie mich auch noch nach euch qualen, mich, ber ich mit fo vieler Jahre Rreug und Leiben billig verbient hatte euch voran ju geben. bitte ich benn, daß ber herr an beiner Statt mich erfranken laffe und mir befehle, meine unnüte, im Dienfte gebrechlich und morfc gewordene Sutte abzulegen. Denn ich febe, baß ich zu nichts mehr tauge. Daher bitte ich bich auch, bag bu ben Berrn mit uns bitteft, er möchte dich jum Dienfte feiner Rirche und gur Befchamung bes Satans noch länger erhalten u. f. w." Luther farb auch wirklich vor Myconius; aber ichon ben 7. Apr. 1546 enbete auch diefer feine irdifche Laufbahn.

baß ich halb friechend in die Kirche fam, fah zu, und trieb durch meine Gehülfen des herrn Aemter, als predigen, taufen, Beicht hören, absolviren, Sakrament reichen, that auch selbst darzu, so viel einem Stummen möglich.

Die folgenden zwei Jahre sieng ich im Namen bes Herrn wieder an in der Schule zu lesen und erklären den Knaben und Pfarrherren in der Nähe um Gotha herum (so zwier in der Woche hineinfamen), der eben viel waren, die Sonntags und anderer Feste Evangelien, allein der Meinung, daß sie, durch meine vielfältige Vermahnung besweget, desto sleißiger ihre Wissenschaften studierten, und sonders lich die Schrift ihnen gemein machten durch oft und viel Lesen.

Die letten zwei Jahre gab mir der liebe Gott meine Stimme und Sprache wieder, welchs ein groß Wunder war, darüber sich jedermann hoch entsatte, daß ich wiederum zwei Jahre, wiewohl in großer Schwachheit, alle Sonntage dem Bolf, so häusig zusammen kam, predigte, vermahnete sie ernstlich in allen Predigten, daß sie ja nicht verachten wollten daß öffentliche Wunderwerf, das Gott an mir gethan, wie sie gesehen hätten, sondern daß sie sich mit rechtem Ernst besserten, sich zu dem herrn Christo bekehreten und versneuert würden zum ewigen Leben.

Was soll ich dir schreiben, mein lieber M. G.? Also vollendete ich meinen Lauf bis auf den vierten Sonntag des Advents; das war furz vor dem Ende des Laufs Lutheri, des Herrn Propheten. Da segnete ich und befahl mein Bölflein Christo, dem Erzhirten, bezeugete sie herzlich und treulich mit Thränen, sie wollten sich ja halten an dem Stade ihres Hirten Christi, auf seine Stimme Achtung haben und nicht zweiseln, Er sorge für sie, regiere, weide, schütze und schimme sie (wider alle List und Gewalt des Teufels und der argen Welt), welcher auch sein Leben für sie gelassen hätte, dagegen der Fremden Stimme, Wandel und Exempel meiden und siehen.

Da nun das Fest ber Geburt Chrifti, unfere lieben

Herrn, vorüber war, nahm ber Herr durch die Darre und Schwindsucht mir meine Sprache wieder, ja begrub sie, daß sie nun nicht mehr zu hören ist, und bleibt noch also. Zudem nehmen ab von Tag zu Tag all meine Leibesfräste und werden immer schwächer.

Da schrieb ich aber einmal an euch Bater ber Rirche zu Wittenberg, begehrte eures Gebets und Segens, daß mir dadurch ein feliges und fanftes Stündlein meines Absichieds von hinnen zu Christo erbeten und erworben wurde.

Ich schreibe auch an ben lieben Herrn Dr. Martinum Lutherum, wie du weißt, meinete nicht anders, er wäre zu Hause, und schloß in meinen Brief seine vorige Antwort auf mein Schreiben, Anno 1541 an ihn gethan, und bat um Christus willen, weil sein Gebet, sein Begehr und Willen er an mir vollbracht (daß ich sechs ganzer Jahr hätte muffen länger leben), daß er mir ja ein kurz Trostbücklein zuschriebe, einen Segen über mich spräche und mich durch sein Gebet nicht länger aushielte.

Was geschieht aber? Dr. Philippus schieft ohne Verzug dem Herrn Doctor meinen Brief gen Eisleben, da er noch ziemlich bei Krästen war, handeln und wandeln konnte. Was aber weiter geschehen, ob er meinen Brief empfangen, gelesen, was er darzu gesagt habe, item, ob er gedacht mir zu antworten, ist mir unbewußt; das könnte man nicht ersahren, ohne Dr. Jona und M. Celio, so dieselbige Zeit um ihn sind gewesen.

Eins aber weiß ich sehr wohl, daß der heilige Geift, der durch diesen Mann alles aufs Gewisseste geweissagt hat, ist auch in diesem Stück wunderbarlicher Beise frästig und wahrhaftig gewest. Denn ich habe sechs Jahre mitten im Tod müssen leben, bis so lang ich hörete, daß Doctor Luther in Christo entschlasen wäre; er aber wollte in diesem Elende und Jammerthal meines Tods nicht erwarten. So hat ers haben wollen, so lautet seine Schrift, so hat ers befohlen. Also ist ers auch nach seinem Willen ergangen; benn der

Geift hat ihms gesagt, daß sein Gebet erhöret und also Gottes Wille im Himmel sen; darum ist es auch so ergangen, daß er vor mir im Frieden dahin gefahren ift, wie er vor sechs Jahren verkündiget hat.

Ich hab mich hoch über seinen Abgang, da iche erfahren, bekümmert, doch darum dem lieben Gott gedankt, daß er ihn und Unwürdigen gegeben hat, und Undankbaren so vicle Jahre erhalten, alle Schäge göttlicher Weisheit und Erfenntniß zu dieser letten Zeit und durch ihn offenbaret, dargethan, fürgehalten, eingebildet und dadurch unzählig viel Seelen Christo gewonnen.

Db nun diese wunderbarliche Geschichte und Propheseiung des Manns Gottes, die gewisse Zeugnisse hat von vielen glaubwürdigen Leuten, die es geschen (die billig jedermann sollte bekannt seyn), soll dahinten in Finsterniß bleiben, laffe ich dich dafür sorgen und verantworten. Gehab dich wohl.

Ich frieche wieder zu meinem Siechbettlein, daß ich da erwarte, wenn der herr mir gebeut, diese meine Hütte abzulegen, die nichts mehr an mir ist denn haut und Bein, und Dr. Luther folgen zu Christo dem herrn; denn Fleisch, Lunge und alle Kräfte sind verschmacht, dazu der Odem, der den erstorbenen Leib noch aushält, wird mir sehr kurz. Christus erhalte euch Alle, Amen. Beise diese meine Schrist Dr. Crenziger und den andern herrn, wollest sie auch freundelich von meinetwegen grüßen.

Ich ware längst dem lieben Bater Dr. Luther gefolget, wo das Gebet der Brüder, in der Rirche hin und wieder für mich geschehen, mich nicht bisher hatte aufgehalten; weiß nicht wozu.

Bier gottselige, gelehrte, bazu junge Männer, welche in Kirchen und Schulen in dieser Gegend umber gedienet haben, sind indes, weil ich frank gelegen, in gleiche Schwindsfucht gefallen. Aber ihrer keiner hat die harte schwere Kranksheit über ein halb Jahr ertragen können, sind mir alle zuvor kommen: Ursach, Dr. Luther, der selige Mann, hat nicht

gewollt, daß ich bei seinem Leben von hinnen scheiben sollte, sondern ich habe der Kraft seines Gebets und Besehls nach zuvor muffen hören von seinem Gang aus dieser Welt zu Christo, seinem Herrn. Geben zu Gotha am 23. Martii. Dein Fridericus Myconius, der franke Lazarus in Bethania, zur Ehre des Sohnes Gottes.

#### V.

Dr. Johannes Pomeranus\* in vorgedachter Predigt über bie Leiche Lutheri.

Doctor Martinus Luther war ohne Zweisel ber Engel, bavon in Apocalypsi Kap. 14. stehet, ber da gestohen hat mitten durch den himmel und hatte ein ewig Evangelium, wie denn der Tert sagt: Und ich sah einen Engel stiehen mitten durch den himmel, der hatte ein ewig Evangelium, zu verkündigen allen denen, die auf Erden sigen und wohnen, und allen heiden und Geschlechtern und Sprachen und Bölfern, und sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Zeit scines Gerichtes ist sommen; und betet an den, der da gemacht hat himmel und Erde und Meer und Wasservunnen. Und ein anderer Engel-solgete nach, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt; denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränket alle heiden.

Dieser Engel, der da saget: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre — war Doctor Martinus Luther. Und daß hie stehet: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre — das sind die zwey Stücke der Lehre Doctor Martini Luthers, das Gesetz und Evangelium, durch welche die ganze Schrift geöffnet wird und Christus erkannt wird, unsere Gerechtig-

<sup>\* 30</sup> h. Bugenhagen aus Wollin in Pommern (baher Pomeranus), Professor zu Wittenberg und später Generalsuperintendent von Chursachsen. Auch im Auslande ein sehr angesehener Theologe. Ihm verdanken wir auch die Einführung des Consirmationsactes. Er ftarb 1558.

keit und ewiges Leben. Zu welchen zwenen er auch dieses Stück hinzugesetzet hat: die Zeit seines Gerichts ist gekommen; und hat gelehrt von dem rechten Gebet und Anrufung gegen Gott den himmlischen Bater im Geist und in der Wahrheit, wie der Engel Apol. 14. auch sagt: Betet an, der da gesmacht hat himmel und Erde 2c.

Denn nach der Lehre dieses Engels wird folgen ein anderer Engel, welcher Trost wird predigen der betrübten und angesochtenen Kirche und über die Widersacher Blitz und Donner, ewiges Gericht und Verdammniß; wie denn der andere Engel sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Darum werden die Widerssacher von unserer Betrübniß (dem tödtlichen Abgang Dr. Lutheri) nicht lange freuen, wie auch Christus sagt Johan. am 16.: Euere Betrübniß soll zur Freude werden. Denn der Apocalypsi nach im gemeldten 14. Kap. sehen wir, daß das vorher gangen ist, und noch gehet. Soll Apocalypsis etwas seyn, so wird ohne Zweisel das andere folgen.

#### VI.

Dr. Johannes Brentius in seiner Apologia wider ben Sotum, im Titel de summo pontifice, vom Papft, fol. 853. \* .

Ich erkenne Lutherum, heiliger Gebächtniß, für einen solchen Mann, ber nicht allein gottselig, sondern auch von Gott dazu erwählet ift, und wie David im 51. Pfalm redet, mit einem freudigen Geift vor andern begabet gewesen, daß er zu bieser Zeit ber ganzen Welt nicht allein anzeige,

<sup>\*</sup> Johannes Brenz, geb. 1499 zu Schwäbisch-Hall, der große Theologe Würtembergs und Verkasser der würtembergischen Confession. Im Jahre 1551 hatte er diese den zu Trient versammelten Theologen zur Prüfung vorgelegt, aber ein Dominikanermönch, Peter a Soto, früher Beichtvater Karls V., hatte ihr entgegen die alte Lehre zu behaupten gesucht. Brenz schrieb gegen ihn seine Apologia. Er starb 1570 als Probst zu Stuttgart. M. vergl. Brenz' Leben von Hartmann und Jäger II. S. 317 f.

lieber Sote, beine und beiner Rlosterbrüber Gottseligkeit, sondern auch zuvor weise, daß der Nömischen Päpste Tyzrannei und Abgötterei, und zwar euer ganzes Papsthum, das aus so vielen Prälaten, Meßpfassen, Mönchen und Ordensbrüdern vom Teufel zusammengegossen ist, das wahre Reich des Antichrists sey.

Derhalben danke ich von Herzen Gott, dem Bater unsers Herrn Jesu Christi, ohne Unterlaß, daß er mich zu der Zeit hat lassen geboren werden und leben, da durch Treibung des heiligen Geistes, aber durch Unterweisung und Anleitung meines lieben Präceptors Lutheri ich von einem Theil den rechten Antichrist, des leidigen Teusels Kind, erkennen mag, und bitte Gott, daß, was er in Offenbarung des Antichrists hat angefangen, dasselbige wolle er auch zur Verklärung der Majestät seines ewigen Sohns, des Herrn Jesu Christi, unseres einigen Erlösers, auch also hinaussühren und vollsbringen.

#### VII.

herr Riclas von Amsdorf,\* in der Borrede über ben erften beutschen Tomum Lutheri, zu Jena gedruckt.

Wir achten und halten es gewistlich bafür, daß der heilige Mann Gottes Dr. Martin Luther von Gott sonderslich dazu erwecket sey, daß er den Antichrist zu Rom offens baren und zu Schanden machen sollte, daß er durch Gottes Wort gestürzet und in aller frommen Christen Herzen versachtet würde. Und für diese große Bohlthat der Offensbarung des Antichrists, so wir von dem heiligen, theuren Mann Gottes Dr. Martino Luthero empfangen haben, sons nen wir abermal Gott nimmermehr genugsam danken, denn wir sonst den Teufel und seinen Antichrist unser Leben lang angebetet und geehret hätten, und wären mit ihm in den feurigen Pfuhl geworfen worden, wie Johannes in seiner Offenbarung im 20. Kap. sagt.

<sup>\*</sup> Ricolaus von Amsborf, nach Berwaltung mehrerer Aemter zuleht Superintendent zu Jena, † 1565.

Und wenn wir sonst keinen Nugen noch Frommen aus D. Martin. Luth. seliger Gedächtniß Büchern hätten, benn biese oben angezeigte Stück; so sollten wir doch seine Bücher lieb und werth halten und aus unsern händen nimmermehr kommen lassen, sonderlich aber darum: daß wir uns vor dem Antichrist und seinen Adiaphoristen hüten und bewahren könnten, welche den Greuel der abgöttischen Messe schmücken und unterm Schein einer neuen Disciplin schügen und verstheidigen wollen und uns überreden, daß wir unter dem Schein und Namen Gottes Worts den Antichrist zu Nom, die babylonische hure und das Thier, so sie trägt, anbeten und seine Malzeichen auf unsere hände und Stirne nehmen sollen; auf daß wir fausen und verfausen mögen, das ist, nicht in Fährlichkeit Leibs und Guts kommen.

# Dafelbft bald bernach.

Derhalben ist auch seit ber Apostel Zeit D. Martini Luthers Gleichen von Geist und Glauben, Weisheit und Berstand ber Wahrheit in der Christenheit nicht gewesen, auch nicht kommen wird; welches mit der Zeit, wenn wir Alten, so noch leben, dahin sind, die Welt, wo sie anders länger siehen soll, wohl-besinden und ersahren wird.

# VIII.

Doct. Joachimus Mörlin\* in seinem Büchlein, wie die Bücher Lutheri nüglich zu lesen.

Summa, Lutherus ift ein Bundermann, den Gott der Welt zum Valet und guter Nacht aus reicher Gnade vor dem jüngsten Tage gegeben hat. Wollte Gott, wir wären so selig, daß wir könnten verstehen, was Lutherus gewesen. Aber das ist die verdiente Strafe unserer schändlichen Sünde und Undankbarkeit, daß es wenig Leute vernehmen, ja ihrer viel ihn verkleinern, nicht daß sie dazu von Luthero Ursach

<sup>\*</sup> Joachim Mörlin, Doctor ber Theologie und Prediger ju Rönigeberg, bekannt als eifriger Gegner ber Dfiandrifchen Irrlehre von ber Rechtfertigung, wovon unten in ben Beiffagungen.

hätten, sondern die liebe Sau frist, was sie auf der Straße findet, für alle Muscaten und köstliche Zimmetrinden u. s. w. 3tem, in der Borrede desselben Bückleins, an D. Timotheum Kirchnerum geschrieben.

Hoc scio ac certus sum, Lutherum majorem esse omnium hominum opinione; eum mirari possum, sed nec lingua nec calamo altitudinem vel amplitudinem hujus divini organi quasi per umbram exprimere. Intelligo autem, hoc ingens esse Dei beneficium, quod pro sua immensa et incredibili bonitate hoc mihi largitus est, ut hoc ipsius donum (cum quo omnes thesauri totius orbis terrarum collati stercora sunt) magna veneratione non suspiciam solum et diligam, verum etiam in praecordiis amem et exosculer. Ich bin Lutherisch, und will, ob Gott will, Lutherisch sterben, Amen.

## Das ift:

Das weiß ich und bin's gewiß, daß Lutherus viel ein größerer Mann gewesen, denn er von aller Welt gehalten wird; verwundern kann ich mich wohl über ihn, aber mit meinem Munde oder Feder ein solch hoch und großes Werfszeug Gottes gnugsam zu loben, ja kaum als mit einem Schatten zu entwersen, ist mir unmöglich. Ich erkenne es auch als eine sonderliche Wohlthat Gottes, daß er mir nach seiner überschwenglichen großen Güte die Gnade verliehen hat, daß ich solche himmlische Gabe (gegen welche alle Schäße der Welt für Koth zu achten sind) nicht allein mit aller Ehrerbietung groß achte und lieb habe, sondern auch insbrünstiglich im Grunde meines Herzens für meinen liebsten und werthesten Schaß habe und halte. Ich bin Lutherisch, und will, ob Gott will, Lutherisch ersterben, Amen.

#### IX.

D. Urbanus Regius\* in einem Sendbrief an einen guten Freund. Cum Saxoniam peterem, Coburgi integrum diem

<sup>\*</sup> Urbanus Regius, Prediger in Augsburg. Er war öffentlich gegen bie Karlftadtifche Lehre vom Abendmahl aufgetreten.

solus cum Luthero viro Dei transegi, quo die nullus mihi in hac vita fuit jucundior. Talis enim ac tantus est Theologus Lutherus, ut nulla saecula habuerint similem. Hoc magis execror stultitiam et arrogantiam Carolostadianorum, qui sibi placent quasi Luthero queant conferri, cujus umbram non assequuntur cum omni eruditione, quam jactant. At jam mihi maximus est. Vidi eum praesens, et audivi, quae nullo calamo tradi possunt absentibus.

# Das ift:

Als ich in Sachsen zog, brachte ich einen ganzen Tag zu Coburg zu mit dem Mann Gottes Luthero. Derselbige Tag ist mir in diesem Leben der fröhlichste und lustigste gewest. So ein großer Theologus ist er, daß die Welt seines Gleichen feinen hat. Darum verfluche ich desto mehr der Karlstadter Unsinnigseit und Stolz, daß sie so viel von sich selbst halten, als wären sie Lutheri Gleichen, welches Schatten sie doch mit aller ihrer Kunst, die sie rühmen, nicht erlangen können. Doctor Martinus Luther ist der Größte in meinem Herzen; ich habe ihn nun gesehen, und von ihm gehört, das einem Andern mit der Feder zu beschreiben unmöglich ist.

#### X.

- D. Erasmus Alberus in seinem Buch wider die verfluchte Lehre ber Carlftadter.
- D. Martinus war ein rechter Prophet, und seiner Weissagungen sind viel erfüllet, und werden noch täglich etliche erfüllet. Ich hab seiner Prophezeiungen viel aufgeschriesben. Er wußte, daß sich kein Krieg des Evangelii halber in deutschen Landen bis nach seinem Tode erheben würde. Denn er war ein Mann Gottes, dem Gott sein Geheimniß und Willen offenbarte, wie Amos sagt: Gott thut nichts, er offenbaret es denn seinen Knechten, den Propheten. Er war ein Mann, der Gottes Jorn konnte aushalten; keiner

tonnte fleißiger und ernfthaftiger beten und Gott anrufen, feiner tonnte beffer troften, feiner beffer predigen.

#### XI.

Doctor Hieronymus Weller im Testament, an seine Kinder gestellet, Anno 62.

Meine allerliebsten Kinder, nachdem ich euch nicht groß Gut lassen kann, so will ich euch doch etwas lassen, welches viel besser ist, denn alle Schäße und Güter auf Erden, nämlich einen rechten Bericht, wie ihr euch in diesen letzten fährlichen und greulichen Zeiten sollt halten, auf daß ihr nicht in Irrthum möchtet gerathen, und von den falschen Lehrern versähret werden. Jetunder ist die Zeit, davon der Mann Gottes D. Martinus geweissagt hat, daß viel auch seiner Schüler, welche ihn lange Zeit gehöret, von seiner Lehre werden absallen, unter dem Namen und Schein seiner Lehre, wie die Jünger des heiligen Apostels Pauli von ihm absielen.

Erstich sollet ihr die heilige Schrift mit allem Fleiß und Ernst lesen, danach die Bücher Doctoris Martini Lutheri euch wohl gemein und bekannt machen, und wenn ihr ihn leset, so benket nicht anders, als leset ihr S. Pauli Epistel; denn er nicht viel einen geringern Geist und Gaben gehabt, wie der hohe Apostel.

Es hat noch nie kein Lehrer in der Christenheit fo gewaltiglich und reichlich die prophetischen und apostolischen Schriften ausgelegt, als D. Martinus, und sonderlich in dem Stück übertrifft er sie alle, daß er in allen Anfechtungen und greulichen Fällen hat können den betrübten Herzen guten Nath und reichen Trost geben als ein wohlgeübter und erfahrner Lehrer und Theologus; denn, wie er selbst bekennet, die großen und mancherlei Ansechtungen haben ihn solches gelehrt.

So sollet ihr nun alle Lehre, die nicht ftimmt mit Doctors Martini Lutheti Lehre, meiden und haffen als einen Gift der Seelen, als da ift die Lehre der Papisten, Schwentfelbisten, Zwinglianer, Antinomer, Dsiandristen, Wiedertäusfer \* und der neuen Schwärmer, \*\* welche lehren, daß gute Werke nöthig sind zur Seligkeit, und daß unmöglich sep, ohne gute Werke selig zu werden, das heißt ja redlich gesschwärmet und geirret.

#### XII.

D. Johannes Wigandus \*\*\* in ber Oration de doctrina et certaminibus Lutheri,

Praedixit Lutherus saepius, commendans nobis Germanis praeclarum suum depositum, ingruituras esse varias haereses et periculosissima tempora, ac sane videmus renatam Evangelii doctrinam ad tertiam quasi aetatem suam jam pervenisse. Prima aetas ejus fuit vivente Luthero, cum omnia procederent et incrementa caperent. Erant tum boni synergi, quia currus et auriga Jsrael erat bonus. Secunda aetas est secuta post ejus obitum, cum ipsius synergi plures superessent. Verum irrumpente interim ac terrores incutiente caeperunt fieri inclinationes, quae vix infantium quorundam clamoribus impediri, favente Deo, potuere; omnia tamen languidiora sunt effecta. Tertia minus aetas surgit, ubi plerique Ecclesiae Doctores Lutherum non viderunt nec audie-

\* Man vergleiche über alle biese Lehren die Anmerkungen unten in ben Weisffagungen.

<sup>\*\*</sup> Es war insbesondere Georg Major, Professor der Theologie und Schlosprediger zu Wittenberg, welcher dem verhaßten Leipz-Interim gemäß behauptete, die guten Berke sepen nothwendig zur Seligkeit. Doch widerrief er später.

<sup>\*\*\*</sup> Johann Bigand, Prediger zu Mansfeld u. s. w. Gegen das Jahr 1555 erhoben sich die sogenannten synergistischen Streitigsfeiten, d. h. der Streit über die Mitwirfung des menschlichen Willens bei dem Werke der Bekehrung. Wigand trat als Gegner dieser Lehre (des Synergismus) auf, und trug viel dazu bei, daß sich die ganze lutherische Kirche immer entschiedener dagegen aussprach.

runt, et ex eis non pauci sese interpretes Lutheri constituunt, ejusque linguam seu verba ad pelagianicas, ad antinomicas, ad sacramentariorum impias sententias palam deflectere, detorquere ac rapere non verentur, atque indignissime ferunt, se a discipulis Lutheri adhuc reliquis redargui. Jam si quarta aetas successerit, hoc est, illi qui jam in quibusdam locis semina errorum et odia recte docentium imbibunt, cogitent pia pectora, quod multo longius a Lutheri doctrina sint discessuri, eamque ex scholis et suggestis profligaturi, et vix in privatorum domibus relicturi, id quod Lutherus fore praedixit, imo hujus ipsius rei, proh dolor, jam tum initia cernimus, Deus sit propitius.

# Das ift:

Der heilige Mann Gottes Doctor Martinus Luther, ba er und Deutschen die herrliche Beilag ber Lehre befohlen, hat er oftmals geweiffagt, bag noch mancherlei Geften und die allergefährlichsten Zeiten berzufommen wurden. Und zwar wir feben vor Augen, daß allbereits die wiederum an ben Tag gebrachte Lehre bes Evangelii gleich als zu ihrem britten Alter fommen fei. Ihr erftes Alter bat fie gehabt bei Leben Lutheri, ba alles noch wohl von ftatten gangen und zugenommen hat. Die Zeit hat Lutherus gute und ge= treue Mitgehülfen gehabt; benn ber Wagen Ifrael und feine Reuter waren gut. Das andere Alter ift erfolget balb nach feinem Tobe, ba feine Mitgebülfen den mehrentheil noch gelebet. Da aber bas Interim \* einbergeschwärmet und manniglich ein groß Schreden gemacht, bat man begonnen ju weichen, welches, ob es wohl burch Gottes Gnade burch etlicher Unmundigen Stimme faum ift verhindert worden, ift es boch alles febr geschwächt und in ein Abnehmen fommen. Jest machst nun bas britte Allier bergu, ba ber mehrer

<sup>\*</sup> Das Leipziger Interim vom J. 1548 (Berfuch zur Ausgleichung mit den Papisten). Wehr bavon fpater.

Theil ber Rirche Lutherum weber gefeben noch geboret baben, und boch nicht wenig unter benselbigen fich fur Musleger ber Lebre Lutheri felbst aufwerfen, scheuen fich auch nicht, feine Worte auf velagianische, antinomische und fakramentirische gottlose Meinung mit Gewalt zu gieben und gu wingen, wollens auch nicht leiden, fo fie barum von ben rechten Schulern Lutheri, fo noch vorhanden, geftraft werben. So nun bas vierte Alter bernach fommen wird, bas ift Diejenigen, fo je an etlichen Orten faliche Opiniones (ba= burch allerlei Irrthumern wiederum ber Weg gemacht wird) und Sag wider rechtschaffene Lehrer als eine teufelische Gift in fich faugen; wollen driftliche Bergen erwägen, ob nicht Diefelbigen noch viel weiter von der Lebre Lutheri wegfom= men werden, dieselbigen aus Schulen und Rirchen ausmuftern, und faum in ben Saufern bei ben Sausvätern werden bleiben laffen, welches Lutherus oft zuvor geprophe= zeiet, daß es geschehen wurde, ja wir auch leider schon ben Anfang por Augen feben, Gott belfe uns!

#### XIII.

D. Tilemannus Heshusius \* in seiner Apologia.

Daß alle Welt wisse, was ich von dem lieben Mann Martino Luthero, dem britten Elia und Propheten, so Gott Deutscher Nation und dem ganzen menschlichen Geschlecht zu Trost in diesem legten Alter der Welt erwecket, halte; thue ich allhier mein öffentlich Bekenntniß, daß ich nicht zweisle, Lutherus sey ein theuer edel Werkzeug des heiligen Geistes gewesen, durch welches Gott sein verdunkeltes und unterdrucktes und schier verloschenes Evangelium wiederum an den Tag gebracht und der Welt zur Aufrichtung seiner ewigen

<sup>\*</sup> Tilemann Seshusius um 1558 erster Professor der Theologie und Generalsuperintendent zu heidelberg, ebenfalls Gegner des Spnergismus und der calvinischen Lehre vom Abendmahl, und um feines ächt lutherischen Glaubens willen vielen Widerwärtigfeiten ausgesetzt.

Rirche hat offenbaret. 3ch halte ihn nicht allein für ben besten, trefflichften und geistreicheften Theologum aller berer, die Gottes Wort ju unferer Beit haben geführet und Schriften binter ihnen gelaffen, fondern unverholen fage ich, daß ich unter allen lehrern und Scribenten, fo nach den Aposteln, von Ignatio und Juftino anzufaben, bis auf Diefe Beit in der Rirche gelebet, Gottes Wort gelehrt, ben Regern gewehret, feinen mußte, ber mit dem Mann Gottes Luthero Bu vergleichen. Denn obwohl gleich Athanafius \* und Auguftinus beide mit Lehre und Geift ben andern weit vorgeben, bennoch ift die Theologia, meines Erachtens, noch gewaltiger und reicher in Doctor Martino Luthero, benn in denen begben. Und wenn gleich alle nügliche Lehre und Bermahnung, fo in allen Kirchenvätern mag gefunden wer= den, aufe fleißigfte gusammen getragen ware auf einen Saufen , fo mußte man boch gleichwohl befennen , in Lutheri Schriften mare bie Lehre reicher und gewaltiger. Darum wer Lutherum mit Fleiß liest, mehr Frucht ichaffet und reichern Berftand findet in Gottes Bort, benn wenn er alle Rirchenväter durchliest.

Auch muß man bekennen, daß die Theologi, so neben Luthern Gottes Wort zu unsern Zeiten erkläret, als Philippus Melanchthon, Pomeranus Bugenhagen, Urbanus Regius und andere, ihre beste und fürnehmste Theologiam von Luthero studiret haben, und er ihrer aller Präceptor gewesen.

Wenn ich auch betrachte und ansehe, aus welcher egyptischen Finsterniß der Abgötteren er die göttliche Wahrsteit wieder an den Tag gebracht; mit welchem prophestischen Geist er die ganze Bibel verdolmetschet, welche Dolmetschung weit übertrifft alle Versiones (Uebersegungen) sowohl in griechischer als in lateinischer Sprache, so vor und nach Christi Geburt in der Kirche und zum

<sup>\*</sup> Athanafius, Patriarch von Alexandrien, der ausgezeichnetste Lehrer und Christ seiner Zeit, bis zum Tode muthiger Vertheidiger der Dreieinigkeitslehre, + 373.

Theil von ben Apofieln felbst gebraucht find worden; wie gewaltig und richtig er alle Artifel des Glaubens hat erfläret und ben rechten Berftand bes Alten und Reuen Testamente bargethan; mit welcher Freudigfeit er ben Untichrift der Welt offenbaret und alle feine Greuel, Lafterung und Abgötterei, Tyrannei und Ungucht vor aller Belt Bu Schanden gemacht, und feine Predigt wider alle Pforten ber Solle bestanden und immer zugenommen; mit welchem Gifer er fo mancherlei Rotten und Geften widerftanden und widerlegt; wie gewiß und eigentlich er viel Dinge, welches wir in ber Erfahrung befunden und noch täglich empfinden, geweiffagt zc.: fann ich bei mir nicht andere fchließen, benn bag Gottes Beift in bem theuren Selben habe gewohnet und ihn wunderbarlich regiert. Und ob er gleich feine Bunberzeichen gethan, fo bin ich boch gewiß, bag ibn Gott ge= fandt babe, als wenn er batte Todte auferwedt.

#### XIV.

D. Andreas Musculus\* in der Borrede über die Catechismus-Gebete.

Der fromme Luther und große Mann Gottes will nun bei etlichen nicht mehr-gelten, stoßen ihn wieder unter die Bank und ziehen der Schullehrer und Mönche Theologia wieder herfür, und werden bereits die Prophezeiungen des hohen Mannes Gottes Lutheri allzu frühe wahr, wie ers denn viel und oft geweissagt hat.

# XV.

D. Johannes Marbachius \*\* in seinem driftlichen Unterricht, von ben Borten bei Ginsepung bes heiligen Abendmahle.

Nicht weniger beweist den göttlichen Beruf Lutheri ber Beifft der Beiffagung, den er neben andern hohen Gaben gehabt. Denn man siehet das fast alles, so biese achtzeben

<sup>\*</sup> Andr. Musculus (Mäuslein), Dr. und Prof. ber Theologi au Frankfurt an ber Ober.

<sup>\*\*</sup> Joh. Marbachius, Prof. und Prediger zu Strafburg.

Jahre nach seinem seligen Absterben in der Christenheit ergangen, beide im weltlichen Regiment und in der Kirche, wie ers zum öfternmal in seinem Leben geweissagt hat, als nämlich, daß zu seiner Zeit, weil er lebte, die Kirche Frieden haben, und man sich Kriegs und Blutvergießen nicht zu bessorgen hätte. Da er aber die Augen zuthun und sterben würde; sollte sich die Unruhe hausenweise sinden, da die liebe Kirche würde von allen Orien angesochten und geängstiget werden, auswendig von Papisten durchs Concilium zu Trient, inwendig aber von Rotten und mancheitei Seften.

# XVI.

Georgii Fabricii Judicium von Luthero an D. Bellern ge- fcprieben.

Inter Theologos est gloria prima Lutherus;
Nam Domini merito nemo magis tribuit.
Huic similis nullus, placeat, non degener ejus
Discipulus, cui laus contigit ista, sat est.

Das lautet zu deutsch also:
Der Mann Gottes Lutherus ist
Und bleibt gewiß zu jeder Frist
Unter der Theologen Schar
Der best', ja ein Kron' fürwahr;
Denn er dem Berdienst JEsu Christ
Um meisten eignet und zumist.
Seins gleich nicht ist; wer ihm nachschlägt
Und Christum gleich wie er fürträgt,
Hat Lobs genung; denn er gewiß
Lutheri rechter Jünger ist.

# Der erste Theil

ber

# Weiffagungen

bes

heiligen Mannes Gottes Lutheri

mod

Untergang des Papfithums und Offenbarung des heiligen Evangelii.

# I.

Das Papstthum solle nicht durch menschliche Gewalt, sondern durch den Geist des Mundes Christi, nämlich durch die Predigt des Evangelii und endlich durch die Zukunft Christi hinfallen und gestürzet werden.

# 2 Theffal. 2.

Alebann wird ber Boshaftige offenbaret werben, welchen ber herr umbringen wird mit bem Geift feines Mundes, und wird fein ein Ende machen burch die Erscheinung seiner Zukunft. 3m andern Jenischen Theil Erftes Druds 47. b. Nachbruds 66. b.

Das babylonische Wesen mit seinen Gesetzen und Lebren ift burch eitel Lugen aufgebracht, bie Welt nicht anders benn mit Schein und guter Beftalt betrogen, verführet, unterbrudt, an Leib, Gut und Seel' verderbet. Darum barfs nicht mehr benn nur erfennen und offenbar machen; fo fällt es babin mit haupt und Gliedern in aller Schande und Schmach. Denn fein Mensch ist so toll, ber da folge und nicht haffe die öffentlichen Lugen und Kalfcbeit. Wenn nun folde Offenbarung ber Luge gescheben ift, und ber Beift des Munde Christi im Schwang gebet, daß der falfc Chrift mit feinen Lügen nichts mehr gilt und gang verachtet wird; als= benn wird mit zuplagen und treffen ber jungfte Tag, und, wie Paulus fagt, wird Chriftus bas Saupt vollends gerfforen burch seine Zufunft. In diesem Sandel ift dieß das Aller= feinfte, bag ber faliche Chrift und bie Seinen, verftoct, werden foldes nicht glauben, fondern verlachen, auf daß fie erfüllen ben Spruch Pauli: Cum dixerint pax, wenn fie werben ficher fenn und fagen: es bat feine Roth; fo wird ihnen fonell ibr Berberben fommen.

Als ich nun habe gesagt, daß durch Menschen hand ober Aufruhr das Papstihum und geistlicher Stand nicht wird verstöret, hab ich noch nie mich bewegen lassen, denen zu wehren, die mit der hand und Flegel dräuen; weiß wohl, daß ihnen nicht wird dazu kommen. Obgleich etliche würsden angetastet, so wirds doch nicht ein gemein Antasten werden. Sind doch wohl mehr Pfaffen ohn allen Rumor und Empörung erschlagen, da man sich noch vor ihrem Bann fürchtete, und der Jorn Gottes noch nicht war angegangen. Aber nun er ergangen ist, und man sich nicht mehr vor ihnen fürchtet, sollen sie sich fürchten umsonst, gleichwie sie und bisher vergeblich mit ihrem falschen Bann haben fürchten gemacht und in unserer Furcht einen guten hoffärtigen Willen gehabt.

In ber Sausvoftill de Sanctis, in ber 5. Predigt über Jef. 9.

Das Schwert ist gezuckt und gehet daher und wird gehen bis an den jüngsten Tag. Erstlich ists gezuckt worden über die Juden durch die Apostel; da hat es darein geschmissen, bis das Judenthum zerstöret ist. Darnach ist es gezuckt worden über die Heiden und über das Römische Reich, und hat drein geschmissen, daß die Abgötterei hat müssen aufhören. Jeht wird es gezuckt über das Papstthum; da soll es nicht aufhören, die das ganze Papstihum untergehe. Obschon das Papstihum zu Zeiten Odem holen wird, soll es doch mit dem Geist des Munds Ehristi umsgebracht werden, die Christus sein ein Ende mache durch die Erscheinung seiner Zufunft.

Tom. 7. Jen. Erftes Drude 310. b. Nachbr. 317. b.

Gott wird beide, Türken, Papft und seine Tyrannen, und auch ihre Verstörer finden, oder selbst das Ende mit ihnen beschließen vom Himmel herab, und mit dem jüngsten Tag drein schlagen, daß sie Alle zugleich auf einen Hausen unter seine Füße gelegt werden; wie denn in der Schrift vom Antichrist verfündiget ist: daß er soll ohne Hand zerstöret und sein durch die endliche, herrliche Erscheinung und Zufunst Christi ein Ende gemacht werden (Dan. 8, 25.).

# Tom. 2. Jen. E. 95. b. R. 64. b.

Also stimmet der Prophet mit dem Apostel, daß Christus foll mit seiner Zukunft den heiligen Römischen Stuhl umkehren. Gott gebe, es geschehe bald, Amen. Besehe hievon ferner die andere Predigt von den Anfechtungen Christi, Tom. 6. Jen.

# II.

Doctor Luthers Evangelium, welches er nicht von Menschen, sondern von Gott selbst empfangen, solle bestehen und bleiben nicht nur vor den Papisten, sondern auch vor der ganzen Welt und allen Teufeln.

# Matth. 16.

Auf diesen Fels will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle follen sie nicht überwältigen. Item, Aposcalhpse am 19. wird durch den, der auf dem weißen Rosse, der das Schwert im Munde führet, vorgebildet, wie gewaltig Gottes Wort wider den Bapst und seine Schußherren siegen werde, wie Lutherus solches daselbst in Apocalhpst in der Borrede und auch in der Auslegung über das 12. Kapitel Danielis über die Worte (Und ein Geschrei wird ihn erschrecken vom Mittage) gar herrlich erkläret hat.

# Tom. 2. Jen. E. 133. b. R. 146. a.

Ich habe meine Lehre von Gottes Gnaden nicht allein vom himmel erlanget, sondern auch für einen erhalten, der mehr vermag in seinem kleinen Finger, denn tausend Päpste, Könige, Fürsten und Doctores. Sie sollen sie mir auch lassen ewiglich bleiben, das will ich ihnen allen Trop bieten in Gottes Namen.

# Tom. 3. Jen. E. 366. b. N. 335. b.

Ich bitte aber um Gottes willen noch ein einziges Mal, ists euch möglich, so seyd mit dem Luther unverworren. Es ist wahrlich der Luther nicht, den ihr jagt, ihr sollet und müsset und werdet des Luthers Lehre lassen stehen und bleiben, wenn euer gleich zehn Welten auf einander wären. Mein Leib ist bald aufgerieben, aber meine Lehre wird euch aufreiben und auffressen. Und zwar man sollte ja schier spüren, was meine Lehre sey, weil sie sich bisher so gewehret hat, daß noch feiner hat ihr mögen abbrechen, und sie vor manchem Sturm unverzagt und unüberwunden ist blieben.

Tom. 6. Jen. E. 86. b. N. 82. b.

Nach unferm Tode so erfahret benn, mas euch Papiften euere Schreier mit ihrem Schelten und Läftern helfen, gleich= wie sie am Ablaß, Fegfeuer und bergleichen geholfen haben.

Im 2. Latein. Tom. Jen. E. 548. b. N. 519. a. In der lateinischen Schrift wider den König von England.\*

3ch bin gewiß, daß ich meine Lehre vom Simmel berab empfangen habe, mit welcher ich auch triumphirt und gefieget wider einen, ber im fleinften Fingerlein mehr Lift und Gewalt hat, benn alle Papfte, Konige und Doctores. Und richten biejenigen nichts aus, fo ibre Bullen unter fatt= lichen Namen und Titeln wider mich ruhmen, auch unter großer Ronige Ramen und Anfeben wider mich fcreiben. Meine Lehre foll bestehen, und der Papft untergeben, und wenn es auch leid ware allen bollifchen Pforten und Berr= schaften der Luft, Erben und Baffere. Gie haben mich entruftet jum Krieg, barum follen fie auch Rriegs genug haben; fie haben den Frieden ausgeschlagen und verachtet, barum follen fie auch des Friedens, entrathen. Laffet es den lieben Gott malten, welches Theil am erften barnieber liege, Papft oder Luther. Also wohl gefällt mirs boch, baß, je mehr folche grobe Gfel und ungeschickte giftige Ottern toben und rafen, ich täglich je länger und mehr wiber fie ftolziere und prange in meinem Berrn Chrifto!

# III.

Die Papisten follten so wenig Frieden vor ihm haben, daß auch sein Tod ihnen alles Herze-

<sup>\*</sup> König heinrich VIII. von England hatte im J. 1522 ein eigenes Buch gegen Luthers Schrift von der babylonischen Gefangenschaft geschrieben und darinnen hauptsächlich die sieben Sakramente der Römischen Kirche in Schutz genommen. Man glaubte übrigens schon dazumal, der König habe es nicht selbst verfaßt, sondern nur seinen Namen dazu hergegeben. Vergl. Marheinecke Reform. Gesch. I. S. 357 ff.

leid anthun wurde, wie denn feine eigne Propheceiung und Spithaphium bavon lautet.

Daß ihm D. Luther diesen Bers als ein Spitaphium selbst gemacht, zeigt unter andern an Doctor Pomeranus in der gedruckten Leichenpredigt, bei seinem (D. Luthers) Begräbniß, geschehen zu Wittenberg Anno 1546: Pestis eram vivus, moriens ero mors tua, Papa!\*

Sofea am 13. Rapitel.

Ich will auch werben gegen sie wie ein Löme, und wie ein Barber auf dem Wege will ich auf sie lauren. Ich will ihnen begegnen wie ein Bar, dem feine Jungen genommen sind, und will ihr verstocktes Herz zerreißen, und will sie daselbst wie ein Löwe fressen; die wilden Thiere follen sie zerreißen.

Tom. 5. Jen. E. 321. a. N. 302. b.

3ch Doctor Martinus bin bazu berufen und gezwun= gen, daß ich mußte Doctor werden ohne meinen Danf, aus lauter Geborfam: ba bab ich bas Doctoramt muffen annehmen und meiner allerliebften beiligen Schrift fchworen und geloben, fie treulich und lauter zu predigen und zu lebren. Ueber foldem Lehren ift mir bas Papftthum in ben Weg gefallen, und bat mirs wollen wehren; darüber ift es ihm auch gegangen, wie vor Augen, und foll ihm noch immer ärger geben, und follen fich meiner nicht erwehren. 3ch will in Gottes Ramen und Beruf auf ben Lowen und Ditern geben, und ben jungen lowen und Drachen mit Rugen treten, und bas foll bei meinem Leben angefangen und nach meinem Tobe ausgerichtet fein. Sanct Johannes Buß hat von mir geweiffagt, ba er aus bem Gefängniß in Böhmerland ichrieb: Gie werben jest eine Gans braten (benn huß heißt eine Gans); aber über hundert Jahr werden fie einen Schwan fingen boren, ben follen fie leiden. Da foll es auch bei bleiben, ob Gott will.

<sup>\*</sup> Grabschrift. Zu dentsch lautet sie also: Lebend war ich Dir Pest, und sterbend bin ich Dein Tod, Papst!

Ibid. E. 129. b. N. 90. b.

Darum ist unser höchstes Begehr und demüthiglichste Bitte, ihr wollet Gott die Ehre geben, euch erkennen, bußen und bessern; wo nicht, so nehmet mich hin. Lebe ich, so bin ich euere Pestilenz; sterbe ich, so bin ich euer Tod. Denn Gott hat mich an euch gehegt. Ich muß, wie Hosea sagt, euch ein Bär und ein Löwe seyn im Wege Uffur; ihr sollet doch vor meinem Namen keine Ruhe haben, bis daß ihr euch bessert oder zu Grunde gehet.

Tom. 5. Jen. E. 57. a. N. 41. b.

Für meine Person fomme ich um oder werde erschlagen von den Papisten; so will ich unsere Nachsommen männlich vertheidigen, und will mich an den ungeheuren Bestien sein und besser rächen, denn mir lieb ist. Denn ich weiß, daß einer seyn wird, der wird sagen: Wo ist dein Bruder Abel? Derselbige wird sie machen irre und flüchtig, Naim Venodim.

Tom. 8. Jen. E. 228. b. N. 206. a.

Papa quid aegroto sua fata precare Luthero?

Nil melius, vivat seu moriatur, habes.
Is tua dum vivit pestis te affligit et urit,

Mors tua tunc certe, cum morietur, erit.

Dura lues pestis, sed mors est durior illa:

Elige nunc, utrum, perfide Papa, velis.

Das lautet zu beutsch also:

Bas wünschest, Papst, den Luther todt?

Er leb', er sterb', wend't nicht dein Noth.
Sein Leben dir ein Sterbseuch ist,

Sein Lod dich ganz und gar auffrist.

Sterbseuch ist schwer, der Tod viel mehr:

Bähl, treulos Pfaff, was dein Begebr.

Tom. 5. Jen. E. 292. b. N. 275. a.

Die Papisten follen es so bos nicht machen, ich will es noch ärger mit ihnen machen; und so harte Köpfe sollen sie nicht haben, ich will noch einen härtern Ropf haben;

wenn sie gleich nicht allein diesen Kaiser Carol, sondern auch den Türkischen Kaiser vor sich hätten, sie sollen mich nicht verzagt noch erschrocken machen, sondern ich will sie verzagt und erschrocken machen. Sie sollen mir hinsort weichen, ich will ihnen nicht weichen. Ich will bleiben, sie sollen untergehen; sie habens zu weit übersehen. Denn mein Leben soll ihr Henser seyn, mein Tod soll ihr Teufel seyn. Das, und kein anderes, das sollen sie erfahren, und laß sie nur jest getrost lachen.

Tom. 2. Jen. E. 420. a. N. 424. a.

Run, meine lieben Fürften und Berren, ihr eilet faft mit mir armem einigem Menfchen zum Tobe, und wenn bas geicheben ift, fo werbet ihr gewonnen haben. Wenn ihr aber Dhren hattet, bie ba boreten, ich wollte euch etwas Gelt= fames fagen: wie wenn bes Luthers leben fo viel vor Gott galte, daß, wo er nicht lebte, euer feiner feines Lebens ober Berrichaft ficher mare, und daß fein Tod euer aller Unglud fenn wurde? Es ift nicht Scherzens mit Gott; fabret nur frisch fort, würget und brennet; ich will nicht weichen, ob Gott will, bie bin ich. Und bitte euch gar freundlich, wenn ihr mich getöbtet babt, bag ihr mich ja nicht wieder auf= erwedet und noch einmal tobtet. Gott hat mir, wie ich febe, nicht mit vernünftigen Leuten zu ichaffen gegeben, fon= bern beutsche Bestien sollen mich tobten, bin ichs wurdig, gerade als wenn mich Wolfe oder Gaue gerriffen. Doch rathe ich Jedermann, ber da glaubet, daß ein Gott fey, baff er fich foldes Gebets enthalte. Denn wiewohl mir Gott die Gnade gegeben hat, daß ich den Tod nicht fo fürchte, wie ich vor Zeiten that, und mir auch helfen wird, daß ich willig und gern fterbe; fo follen fie es doch nicht ehe thun, mein Stundlein fey benn ba, und mein Gott rufe mir, und follten fie noch fo fehr toben und wuthen. Denn der mich nun ine britte Jahr hat wider ihren Billen und über alle meine Soffnung lebendig behalten, fann mich auch wohl länger friften, wiewohl ichs nicht boch begehre. Und wenn sie mich nun tödten, sollen sie ein solches Tödten thun, das weder sie noch ihre Kinder überwinden sollen; dafür ich sie lieber wollte gewarnet haben, und ihnen wahrlich nicht gönne; aber es hilft wahrlich nicht; Gott hat sie verblens det und verstockt.

#### Ibid. E. 385. a. N. 388. b.

Wiewohl ichs nicht gern habe, daß man die Lehre und Leute lutherisch nennet, und muß von ihnen leiden, daß sie Gottes Wort mit meinem Namen also schänden; so sollen sie doch den Luther, die lutherische Lehre und Leute lassen bleiben und zu Ehren kommen; wiederum sie und ihre Lehre untergehen und zu Schanden werden, ob's auch aller Welt leid wäre und alle Teusel verdröße. Leben wir, so sollen sie nicht Frieden vor uns haben; sterben wir, so sollen sie noch weniger Frieden haben. Rurzum, sie sollen unser nicht los werden, sie sepen denn hinunter, und geben sich williglich zu uns, und soll sie ihr Jorn und Toben nicht helsen. Denn wir wissen, weß das Wort ist, das wir predigen, und sie sollens uns nicht allen nehmen. Das sey meine Propheceiung, die mir nicht sehlen wird. Gott erbarme sich über sie.

### IV.

Daß über den falschen Christ und seinen Anhang (gleich wie auch über den Türken) endlich ein schrecklich Gericht und Strafe Gottes zeitlich und ewiglich kommen werde.

### Jeremia am 51. Rapitel.

Wir heilen Babel, aber fie will nicht heil werben. So laffet fie fahren, und laffet und ein jeglicher in fein Land ziehen. Denn ihre Strafe reicht bis an ben himmel, und langet hinauf bis an die Wolfen.

Apocalpp. 19. werben das Thier und der falfche Prophet beide lebendig in den feurigen Pfuhl geworfen 2c.

Tom. 10. Wittenb. Fol. 236. a. Ueber bas eilfte Rapitel Genefis.

Es ist unmöglich, daß der Kirchenfürsten Tyrannei viel länger bestehen kann: denn Babylon ist mit allerlei Sünden, Schande und Laster dermaßen besudelt und beladen, daß sie ärger nicht seyn kann, sie würde denn die Hölle selbst. Dazu treiben sie auch eine greuliche Abgötterei, reizen und versbittern Könige und Fürsten, daß sie ihr gottloses Wesen bestätigen und die Wahrheit unterdrücken. Nun kann es nicht sehlen: sie müssen in so großen Sünden sogar ohne Furcht der Strasen, die wir ihnen auch propheceien, nicht seyn; und dennoch brüsten sie sich; und wie der Prophet sagt, haben sie eine eherne Stirn und stellen sich, als fürchten sie nichts; darum thun sie auch von ihrem gottlosen Wesen nichts ab, sondern segen ked damit fort und mehren es.

Ibid. bald hernach Fol. 237. a.

Das ift ein Gnabenzorn, wenn die Strafe eilet und uns von den Sunden abhalt.

Wenn aber Gott zur Sünde stillschweiget und gleich barüber verhänget, so folget ein unträglicher Zorn, da kein Ende an ist. Denn ein solcher Zorn war die Sündssuh, und dieser, davon Moses hie sagt, daß Gott die Nachkommen Hams so lang läßt Glück haben und läßt sie lange in ihren Sünden sortsahren, dis sie eine Stadt und Thurm bauen; der Unfall aber, der sie darnach übergehet, ist desto größer.

Darum sollen wir daran nicht verzweiseln, sondern co gewiß dafür halten, daß der Türke und der falsche Christ, die so lang in Glück leben, das allergreulichste Urtheil und schreckslichke Strafe vor sich haben, dergleichen von Anfang der Welt kein Mensch je gefühlet noch ersahren hat; denn so lange hat Gott zu eines Menschen gottlosem Wesen und höhesten Gotteslästerungen nie still geschwiegen; darum wird ihre Strafe weit schwerer und größer seyn, denn die Sündsstuh, diese Zerstörung hie (1 Mos. 11.) und die Strafe Sodom gewesen ist. Denn es wird ein ewiger Zorn seyn.

Ibid. Fol. 438. b. über bas 19. Kap. Genes.

So die, die Gott lästern mit ihrem Gottesdienst, nicht werden aufhören zu wüthen, wird das Ende folgen, das ist, es wird entweder kommen der jüngste Tag, oder wird sich sonst eine merkliche Zerstörung des ganzen Lügenthums zutragen. Denn Petrus (2 Petr. 2.) da er Sodom nennet ein Erempel der Gottlosen, lügt nicht. Und ist von Natur um die Sünde also gethan, daß Gott nicht immerdar kann dazu stillschweigen. Darum laßt uns Gott danken, daß er uns von dem zufünstigen Zorn durch seinen Sohn erlöset hat und uns durch seine Engel behütet, daß wir nicht mit den jeßigen Sodomitern umfommen.

Ibid. Fol. 442. über baffelbe Rapitel.

Die Papisten lachen des noch wohl dazu, wenn es den Frommen übel gehet. Es haben aber die Sodomiter auch gelacht, und ist dennoch so ein greuticher Jammer über sie fommen; eben das wollen wir von unsern Widersachern auch gewärtig seyn, wiewohl uns ihrer jammern wird, wenn die Strase über sie ergehen wird, und wird uns ihr Unfall und Berderben webe thun; und zweisel ich nicht, es wers den die, so nach uns sommen, ihnen selbst oft den Tod wünschen; denn in solchem großen Jammer erstarret man gar und kann nicht weinen, wie wir wohl pflegen in gesgeringern Röthen zu thun.

Tom. 11. Wittenb. Ueber bas 45. Kapitel Genes. Fol. 245 a.

Gleich wie zu unsern Zeiten Kaiser, Papst und Mashometisten um keiner andern Ursache willen leben und noch in der Welt bleiben, denn allein um der Kirche und des Worts und der Sakramente willen; wenn dieselbigen aufgehaben und weggenommen sind, so werden sie gar bald vergehen, wie Daniel zeuget Kapitel 12. Wenn die Zerstörung des heiligen Volks ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Mittlerzeit aber bleiben noch die Polizeien und Regiment; es bleibet die Kinderzucht; denn die Zahl der

Auserwählten ift noch nicht erfüllet, benn noch viel auf diese Welt nicht geboren find. Wenn aber nun die Zeit erfüllet ift, so soll Papft und Türke wohl sehen, wo sie bleiben.

Die Kirche aber allein erhält alle Dinge, und ist gleich wie ein Ort, da man pflanzet oder säet in der Welt, das durch das Wort und die Saframent ausgebreitet und erhalsten werden. Zu derselbigen Kirche treten täglich etliche Judengenossen, die auch hören und annehmen die rechte himmlische Lehre. Unterdeß toben auch noch wider und, als wären sie unsinnig, der Papst, Kaiser, Türke, und streisten wider diesenigen, welche sie doch erhalten gleich wie die starken Säulen; und unser Herr Gott würde sie nicht einer Bohne werth achten, sondern allein um der Kirche willen sest er ihnen die Krone auf, gibt ihnen Geld und Gut, Gewalt und Ehre mit Hausen; dafür danken sie darnach der Kirche also, daß sie die übrigen armen Christen sämsmerlich verfolgen, und wollten dieselbigen gern gar verdersben und ausrotten, wenn sie nur könnten.

Im vierten Latein, Jenischen Tom. Fol. 547, a. itbers erfte Ravitel Mica.

Diese Predigt ift auch zu unserer Zeit vonnöthen; benn was für Greuels haben die Päpste nun länger denn sechshundert Jahr in die Kirche geführet! Die Roth hat sie gezwungen, daß sie nur den Text des Evangelii in der Kirche behalten haben und gelesen, wiewohl das in Welsch-land und andern Ländern viel weniger denn in Deutschland geschehen ist. Also haben sie müssen die Tause und das Sakrament des Altars behalten, wiewohl sie alle beide mensch-lich betastet, auch das eine kühnlich zerstümmelt haben: dieß haben sie aus Noth müssen behalten. Aber ohne das ist durch ihr ganzes Leben eine solche lange Zeit von keinem Papste, Bischoffe, Priester, Mönche und Nonne etwas geschehen, welches nicht stracks wider Gottes Wort wäre; denn auch ihre Werke sind mit den gottlosen Gedanken des Berdiensts besuldelt worden. Dieweil denn die Bischöffe

noch heutiges Tags dieses gottlose Wesen erhalten wollen und hart darüber halten, auch aufs heftigste vertheibigen; wie sollte es möglich seyn, daß Gott zu seiner Zeit und in furzem mit der Zerstörung des ganzen Deutschlands nicht strasen sollte? Denn Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen und sein Wort schändet und lästert und seinen Willen verachtet, wie dieses Erempel des Neichs Ifrael genugsam bezeuget.

Tom. 1. Jen. E. 428. b. R. 376. b. in ber Antwort wiber Bocksemfer. \*

Als ihr Papisten euch dazu stellet mit Brennen, Bannen, Toben und Wüthen wider die öffentliche Wahrheit, läßt sichs ansehen, als wollet ihr gern ein böhmisch Erempel über euch erwecken und die Propheceiung erfüllen, davon man sagt, wie die Pfaffen sollen erschlagen werden. Widerfähret euch derselbige Numor, dürst ihr mirs nicht schuld geben. Fahret nur fort, ihr seyd auf der rechten Bahn; wo nicht zu rathen ist, da ist nicht zu helsen. Ihr sollets inne werden gar schier, ob ihr das Spiel also dämpsen werdet, wenn es gleich eitel Bischöffe, Emser, \* Eck \*\* und Päpste regnet und schneit. Ich hoffe, ihr habts übersehen, daß niemand den Papst verstören soll, denn ihr selbst seine Kreaturen, wie der Prophet sagt. \*\*\*

Im vierten Latein. Jenischen Theil, Fol. 760. a. über ben 2. Pfalm. Reine Buße thun, ist der Deutschen Gunde, und dies felbige Gunde wird ihnen gewißlich den Hals brechen. Wie

<sup>\*</sup> Hieronymus Em fer, Professor in Leipzig, welcher Luthers Sache zuerst burch Berläumdung zu schaden suchte. Luther selbst nennt ihn häusig nur den Bock zu Leipzig. Er hatte nämlich auf seinem Petschaft einen Bock.

<sup>\*\*</sup> Dr. Johann Ec, Prokanzler ver Universität Ingolskabt und Canonicus zu Eichskäbt, einer der ersten, der die Ablaßsähe Luthers angriff; überhaupt der welkberühmteste Klopfsechter und Disputator seiner Zeit, wie die Disputation zu Leipzig beweist.

<sup>\*\*\*</sup> Randbemerfung: Des Papfte Berehrer, feine Berfforer.

wohl wir mit großem Fleiß schreien und vermahnen unsere Kürsten und Bischöffe, daß sie das Evangelium annehmen sollen und die Abgötterei abschaffen, kehren sich doch etliche nichts daran, sondern werden mehr entrüstet und entzündet wider und. So können wir nichts anderes denn warten auf die zornige Stimme des Herrn, welche die Gottlosen unwillig und ungern mitten in ihrem Verderben und Untergang hören werden. Indeß müssen wir thun wie Loth zu Sodom, Abraham mitten unter den Chaldäern, Zeremias zu Hierusalem und die gefangenen Juden zu Babel. Diese, ob sie gleich gern die tolle und unsinnige Welt geheilet, das ist, ihr geraihen und geholsen hätten, konnten sie nicht; denn sie wollte nicht, und quälete also lang und jämmerlich der Gotteskürchtigen Seelen.

Wir hören und sehen auch jetzunder mit großen Schmerzen des Papstes Greuel und Abgötterei. Aber was sollen wir thun? Sie wollen sich nicht lassen weisen noch heilen. Und gleichwie die Apostel Jerusalem nicht haben können berusen zur Buße, also binden unsere Bischöffe die Ruthe auf ihren eigenen Hindern; das müssen wir leiden, bis so lange, daß ihnen Gott einmal anfahet zu predigen, nicht mit menschlicher Stimme, welche sie verachten als einen Traum, sonzbern mit seiner zornigen Stimme, welche auf einen Jausen wirst und umfehret alle Gewalt und Königreiche.

Im britten lateinischen Jenischen Tom. E. 339. a. N. 326. a. über bas 23. Cap. Jes.

Also auch gehets heutiges Tags zu: wenn wir unsern Fürsten und dem ganzen Deutschland dräuen, daß ihr Bersberben vorhanden sey, will uns niemand glauben, sondern man verlacht es und legt uns alle Plage an, die man ersbenken kann. Darum ist uns dieses Exempel, so hier besichrieben wird, gar tröstlich, daß gleichwie diese Dräuung des Propheten wider die Stadt Tyrum nicht gesehlet, sons

dern frei eingetroffen hat, also werde auch unserer Widerssacher Tyrannei einmal ein Ende nehmen müssen. Und gleichwie sie es dazumal nicht haben wollen glauben, also glaubt es jest der Papst auch nicht, daß er könne fallen und untergehen, der Türke deßgleichen auch nicht; aber sie wers den alle beide, wie Tyrus, dahingehen und ein Ende nehmen.

# Der andere Cheil

ber

# Weissagungen Dr. Mart. Luthers

von bem

grentichen und vielfältigen Undank Deutschlands für das selige Licht des Evangelii und die herrliche Offenbarung des Antichrists und Erlösung ans der geistlichen babylonischen Gefängnis.

I.

Daß man solcher Wohlthat bald vergessen und sonderlich mit Undank gegen das heilige Predigtamt sich schrecklich versündigete und noch mehr versündigen würde.

#### Hosea 13.

Ich bin ber Herr bein Gott, aus Egyptenland her, und bu follt ja keinen andern Gott kennen, denn Mich, und keinen Seiland, ohne allein Mich. Ich nahm mich ja deiner an in der Bufte, im durren Lande. Aber weil sie geweidet sind, daß sie satt worden sind und genug haben, erhebet sich ihr Herz; darum vergessen sie mein.

## 3m 2. Eislebischen Theil Fol. 201. b.

Ich hätte nicht gedacht, daß man des Jammers und Elends, darinnen wir gestecket sind im Papstthum, alsobald sollte vergessen haben und nicht mehr daran gedenken. Wir leben so sicher, als wären wir ewig in dieser Freiheit gewesen; so will auch niemand zu Kirchen, Predigtstühlen und Schulen mehr etwas geben; könnte man die Prediger Hungers lassen sterben, so thäte man es zum allerwilligsten; verfolgen auch die Prediger, und könnten sie dieselbigen zum Lande hinausjagen, so thäten sie es viel lieber.

Aber es ist dem Evangelio zuvor auch also gegangen, und wird ihm nochmals also gehen. Es waren die Kinder von Israel in Egypten übel geplagt, daß ihre jungen Kinder ersäuft wurden und sie gar untergedruckt waren. Aber da sie herauskamen und von den Egyptern erlöset wurden, da war es bald rein vergessen: sie gedachten allein an die Zwiebeln und Fleischtöpse. Dergleichen geschieht noch heutzutage: wir gedenken nur darauf, was zum Frieden und Wollust dienet. Wohlan, es werden allerlei Plagen darauf ersolgen, daß theuere Zeit die armen Leute wird drücken und die Pessielenz die Reichen würgen; ja, auch Blutvergießen kommen wird; viel Tyrannen und Rottengeister werden sich erregen; das Wort Gottes wird auch wieder fallen.

Tom. 10. Bitt. Fol. 306. b. übers 14. Kap. Genef.

So wir die Zeit rechnen, sind kaum dreißig Jahre nach Noah Tod verlaufen gewest, da dieser Krieg angefangen hat, und haben die Zeit noch gelebet Scm und die andern heilisgen sechs Patriarchen, und haben sich dennoch unter ihrem Regiment und Lehre solche Empörungen erhoben. Nun ist das aber gar ein schrecklich Erempel, daß die Leute sobald der Sündsluth und Zertrennungen der Sprachen vergessen, sich der Tyrannei bestissen und mit Kriegen die Welt unruhig gemacht und betrübet haben. Solches haben die heiligen Patriarchen gesehen, aber mit dem höchsten Herzeleid, und

haben solchem Unglück nicht wehren noch rathen können. Darum ift uns hie die Welt vor Augen gemalet, welche Gottes Wort nicht allein vergißt, sondern verachtet es auch dazu; darum denn solche Strafen billig über sie gehen. Und wird solches über Deutschland, wenn ich das Haupt gelegt habe, auch gehen, dieweil ich setzunder schon, da ich noch lebe, viel schändliches Dinges hören und sehen muß, welches ohne große Strafe nicht wird abgehen.

In der Rirchenpoft. itb. b. Epift. am 22. Sonntag nach Erinit.

Ach, es wäre fein Bunder, daß Deutschland längst zu Grunde gangen oder vom Türfen und Tattern \* zu Grunde verderbet wäre über solcher höllischen, verdammten Bergessenbeit und Berachtung der großen Gnade. Ja, Bunder iste, daß uns noch die Erde träget und die Sonne noch leuchtet; so doch vor unserer Undankbarkeit billig der ganze Himmel sollte schwarz und die Erde versalzen werden, wie die heilige Schrift redet Psalm 106., wie Sodom und Gomorra worden sind, und nicht ein Laub noch Gräslein mehr tragen und alles sich umkehren, wo nicht Gott der wenig frommen Christen, die er noch weiß und kennet, daran schonete und noch aushielte.

Denn wir sehen doch allenthalben und wo man sich hinkehret nichts denn eitel Sündfluth schrecklicher Erempel der Undankbarkeit gegen dem lieben Evangelio bei allen Ständen, wie Könige, herrn, Fürsten sich unter einander fragen und beißen, neiden und haffen, ihr eigen Land und

<sup>\*</sup> Die Tartaren, einst unter Dichingis-Ahan und seinen Nachfolgern der Schrecken der Nationen, sind jest zum größten Theile dem russischen Reiche einverleibt. Die hauptfächlichsten, dahin gehörigen Bolkszweige sind die eigentlichen Tartaren, die Nogaier, Baschtren, Kirgisen, Jakuten und Teleuten. In den unzugänglichen Gegenden Affiens leben aber noch manche Stämme derselben in wilder Unabhängigkeit. Man nennt diese unabhängige Tartarei auch Turkestan.

Leute drücken und verderben, nach feiner christlichen Eintracht gebenken, dem armen Deutschland zu helsen und den elenden Kirchen auch etwa eine Herberge und Stätte zu erhalten vor des Teusels, Papsts und Türken Mord. Der Adel nur scharret, reißet und ranbet beide den Fürsten und andern, was sie können, sonderlich den armen Kirchen, und als eitele Teusel Pfarrherr und Prediger mit Füßen treten. Bürger und Bauer auch nur geizet, wuchert, trüget und allen Trop und Muthwillen treibet ohn alle Scheu und Strafe, daß es im Himmel schreiet und die Erde nicht mehr ertragen kann.

Wohlan, was soll man viel hievon sagen? Es ist doch bei der Welt verloren, und hilft keine Vermahnung; sie ist und bleibet des Teufels; und man muß sich deß erwägen, daß man doch das Vorbild des Apostels bei ihr gar nicht wird sinden, sondern dagegen eitel Widerspiel und Gegensbild der schändlichsten Undankbarkeit.

Aber wo noch etwa gottesfürchtige Christen sind, die sollen doch denken, daß sie diesem schönen Sbenbilde folgen, daß sie auch dankbar sind, daß man sehe, daß sie Gottes Wort gerne hören, Freude und Lust daran haben und nicht gerne sehen verachten; auch mit ihrem Leben beweisen, daß sie der großen Wohlthat nicht vergessen gegen denen, von denen sie das Evangelium empfangen haben; und kurz, als solche Leute, denen Herz und Mund immerdar voll sey des güldenen Worts Deo gratias und Gott sey gelobt 2c.

Tom. 2. Jen. E. 386. a. N. 389. b.

Ich hab nun viel geprediget und geschrieben, daß man in Städten sollte gute Schulen aufrichten, damit man gelehrte Männer und Weiber auferzöge, daraus christliche, gute Pfarrherren, Prediger und Hausmütter würden, und das Wort Gottes reichlich im Schwang bliebe; so stellet man sich so faul und läßig dazu, als wollte sedermann verzweifeln an der Rahrung und zeitlichem Gut; daß mich dunft, es

will dahin kommen, daß beide Schulmeister, Pfarrherr und Prediger werden müssen vergehen und sich zu Handwerken oder konsten weg thun, daß sie das Wort fahren lassen und sich des Hungers erwehren: gleichwie die Leviten mußten Gottesdienst lassen liegen und ackern, als Nehemias schreibet (Rehem. 13.).

3fte aber nicht ein erbarmlicher Jammer! Bisber bat eine Stadt, bie bei vier ober funfhundert Burger bat, fon= nen geben funf, feche, fiebenhundert Gulden werth allein ben Bettelmonden, ohne was Bischöffe, Official und Un= bere, bagu mas fonft Bettler und Stationirer \* geraubt baben. Dazu noch heutiges Tags foll wohl eine folche Stadt funf ober fechebundert Gulben allein fur Pareth \*\* jabrlich geben, will geschweigen, was Burge, Seibe, Gold, Perlen und bes unnügen Dinge foftet. Ja, was wird in Bier und Bein verschlemmet! Daß, wenn mans Alles zusammen fclägt, eine folde Stadt jährlich weit über taufend Gulben in ben Dred wirft. Sold arm, elend, verloren Regiment ift jest in deutschen ganden! Sollten fie aber ein bundert Gulben ober zwei zu guten Schulen und Predigtftubl geben ; ja, da mußte man verarmen und zu Bettlern werden; ba haben wir nichts, ba regiert Beig und Sorge ber Rabrung: da will man hungers fterben.

Was wird aber Gott zulest bazu sagen? Er wird bas sagen (Sprichw. 10.): Was der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen. Hunger fürchten wir; Hunger wird und treffen, und wird bafür keine Sorge helfen. Und weil wir ohne alle Noth, als die ungläubigen Heiden, so sorgkältig sind, daß wir sein Wort und Werk nicht fördern mit dem, das er uns dazu gegeben hat; wird er uns lassen eine Zeit kommen, daß wir zu sorgen werden genug haben und uns dennoch nicht werden fördern mögen. Und wenn es geschieht,

<sup>\*</sup> b. i. Wanderprediger. M. vergl. unt. III. 4. am Ende.

<sup>\*\*</sup> d. i. Parat, Paramenten, Kirchenruftung, Altarschmuck, Deß= gewänder u. f. w.

wie sichs anlässet, daß eine grausame Theurung kommt, so geschieht uns recht; denn wir wollens so haben.

Borhin haben wir den Berführern, die unsere Mütter, Weiber, Töchter und Schwestern geschändet und zu Huren gemacht, die uns mit Frevel und mit Gewalt unterdrückt haben, daß wir als unter den Teufel friechen mußten, und darüber mit giftiger Lehre Leib und Seel ermordet und in die Hölle getrieben; denselbigen haben wir nicht allein genug auß überslüßigste, sondern Land und Leute, Städte und Schlösser gegeben und zu größeren Herren gemacht, benn wir selber sind und haben.

Nun uns aber Gott sendet fromme, treue, gelehrte Leute, die zur Zucht und Keuschheit helsen mit Worten und Werken und durch die göttliche Ehe der Hurcrei weniger machen, dazu mit allem Fleiß uns an Leib und Seele dienen und zum Himmel die rechte Straße weisen, die lassen wir; und die wir sollten mit aller Kost von der Welt Ende holen, die halten wir schier, wie der reiche Mann den armen Lazarum hielte, und vermögen nun nicht drei fromme, gelehrte eheliche Prediger zu ernähren, da wir zuvor haben hundert Hurentreiber in aller Pracht erhalten. Wohlan, was Gott daran für Gefallen wird haben, das werden wir in der Kürze erfahren. Uns ist nicht zu sagen; so wird er auch wiederum einmal die Ohren züstopfen und nicht hören. Es sind noch etliche auf Erden; wenn die das Haupt legen, so wird sinden.

Nichts bessers, benn nur ein anders und ärgers Papstthum aufgerichtet, das uns greulicher verderbe (wo es mög=
lich wäre), benn dieses gethan hat; als denn ohne Zweisel
geschehen wird und muß, wo der jüngste Tag nicht drein
schlägt; wir wollen doch betrogen, verführt, geschunden und
geschändet seyn, wie die Weisheit klaget Sprichw. 1. Ich rief,
und ihr weigert euch; Ich reckte meine Hand aus, und nie=
mand achtets; ihr verschmähet all meinen Rath und lasset
meine Strafe fahren: so will ich euer auch lachen, wenn

ihr verderbet, und euer spotten, wenn über euch fommt, das ihr fürchtet 2c. Dann werden sie mir rufen, aber ich werde sie nicht hören; so sollen sie effen von ihren Früchten, und von ihrem Rath satt werden.

In ber Kirchenpostill, übers Evang. am 7. Sonnt. nach Trin.

Es haben zwar allezeit der Kirche großen Schaden gesthan und thun noch biese zwei: Armuth und Reichthum.

Denn erstlich, wo man hat gesehen bie Apostel und rechten Bischöffe und Prediger so arm, daß ihnen niemand nichts gegeben, und sie selbst auch nichts haben können erwers ben; da hat jedermann vor solchem Umt Scheu gehabt und niemand hinan gewollt.

Bum andern, da sie auch sind überreich worden von Stiftungen und Prebenten, \* und darin gesessen haben in aller Fülle, haben sie selbst das Predigtamt und Seelforge laßen anstehen und sich der Herrschaft gebraucht.

Also auch jest, da rechte Pfarrherren und Prediger so gehalten werden, daß man niemand nichts gönnt, und bazu ihnen, was sie haben, vor dem Maul hinweggenommen wird von der schändlichen undankbaren Welt, Fürsten, Adel, Bürger und Bauer, daß sie müssen mit ihren armen Weib und Kindern Noth leiden und clende, verstoßene Wittwen und Waisen lassen nach ihnen: damit werden auch gar viel gutherzige und seine geschickte Leute je länger je mehr abgeschreckt, Pfarrherr oder Prediger zu werden; denn sonst alle Künste, Handwerk und Stände dazu dienen, daß man sich Hungers und Armuth erwehre. Aber mit diesem Amt gehet das Widersspiel, daß, wer das treulich will warten, der muß sich in Gesahr und Armuth geben. Daraus wird denn solgen Zerstörung der Kirchen, daß die Pfarren ledig stehen, die

<sup>\*</sup> Präbenden (Pfründen) geiftliche Aemter in ber römisch - katholischen Kirche, benen ein Theil ber Kirchengüter ober bie Einkünfte davon zum nöthigen Unterhalt angewiesen sind, 3. B. Bisthümer, Ranonikate 2c.

Predigtstühle versäumet werden; ober werden wiederum solche Prediger kommen, die da nicht mit Treue nach Gottes Wort und Christi Reich trachten, sondern denken, wie sie predigen, was die Leute gerne hören, damit sie mögen dabei ohne Fahr bleiben und wieder reich werden; damit es abers mal nicht gut wird. Darum auch jest die Großen und Geswaltigen (sonderlich der Adel) denken ihre Pfarrherren und Prediger unter den Füßen lassen liegen, daß sie nicht wieder reich werden und über sie herrschen, wie sie zuvor erfahren und nun gebrannt sind. Aber damit werden sie es dazu nicht bringen, dahin sie gedenken.

Tom. 1. Wittenb. Fol. 327. b. über bas 6. Rap. an Die Galater.

Der Satan fann nichts fo übel leiben als bas helle Licht bes Evangelii. Darum wenn es beginnet zu icheinen, wird er toll und thöricht, und unterstehet siche, es mit aller Macht auszulöschen und zu vertilgen. Solches aber thut er auf zweierlei Weife. Erftlich, durch Lugen ber Reger und ber Tyrannen Bütherei. Bum andern, durch Armuth und Sunger. \* Beil er aber in Diefen Landern bas Evangelium burch Regerei und Tyrannei bisher nicht hat unterbrücken fonnen, nimmt er ben andern Weg für, nämlich erreget fo einen großen Biberwillen, Reid und Saf ber falichen Chriften (ber allezeit mehr ift als ber rechtschaffenen) wider seine Diener, bag fie ihnen bas liebe Brod nicht vergonnen. Darum auch viel burch Armuth und hunger gebrungen werben, ihr Umt zu verlaffen. leberbas bringet er auch bas badurch zuwege, daß hinfort fich niemand ober gar wenig zu dem Amt brauchen werden laffen, weil sie seben, daß man fo greulich mit ihnen fahret. Daraus benn weiter folgen wird, bag bas arme Bolf, bes göttlichen Worts beraubt, gar zu eitel Beffien und unvernünftigen Thieren werde. Und fold greulich Wesen, bas nur balb mit Gewalt angehet, treibt ber Satan burch bie gottlofen Dberfeiten und

<sup>\*</sup> Beispiele hievon bietet auch unsere Zeit.

Regenten in Städten und Junker hausen vom Abel auf bem Lande, welche die Rirchengüter, bavon die Diener bes Worts sollten erhalten werden, zu sich rauben und dahin wenden, dahin sie nicht gehören. Aber es wird ihnen ges beihen, wie dem hunde das Gras.

Neber das verführet der Satan auf eine andere Weise viel Leute vom Evangelio, nämlich, daß sie der reinen Lehre mit der Zeit satt und überdrüssig werden; denn weil es täglich so sleißig gehandelt wird, gewinnen sie einen Grauen und Eckel dasür, werden mit der Zeit je länger je fauler und träger zu aller Gottseligkeit. Daher kommt es, daß wenig Leute ihre Kinder in guten Künsten, viel weniger aber in der heiligen Schrift studiren lassen; sondern dazu wird jest die Jugend vornämlich gehalten, daß sie nach Geld, Ehre und Gut lerne trachten. Solches alles treibt der Teufel darum so heftig, daß er das Evangelium in diesen Landen mit der Zeit unterdrüsse, ob es gleich fein Tyrann verfolget, und kein Kezer noch zur Zeit öffentlich dawis der sicht.

So sehen wir nun, daß S. Paulus nicht ohne Ursache thut, daß er die Zuhörer des Worts so ernstlich vermahnet, daß sie ihren Lehrern allerlei Gutes mittheilen sollen. 1 Cor. 9. sagt er: So wir euch das Geistliche säen; ists ein groß Ding, ob wir euer Leibliches ernten? Darum sind die Zushörer schuldig, daß sie von den leiblichen Gütern mittheilen denen, von welchen sie Geistliches empfangen haben. Aber was thun sie, die solche geistliche Güter empfangen haben? Sie haben gehöret, der Glaube an Christum machet allein selig; darum gedenken sie, es sey nicht noth, daß sie ihren Pfarrherren oder sonst armen Leuten etwas geben.

Bor dieser Zeit, da der Papst noch gewaltig regierte, war keiner, der den Pfaffen und Mönchen nicht jährlich etwas gegeben hätte für Vigilien, Scelmessen, Jahrgedächteniß 2c. Item, der den Bettelmönchen nicht ein Scheffel Korn 2c. gegeben hätte. So nahm der römische Jahrmarkt

mit bem Ablaß fammt dem täglichen Opfern auch etwas Tapferes des Jahrs über binmeg. Bon folden und andern ungablig viel mehr Schindereien find bie Unfern burch bas Evangelium frei gemacht. Aber wie banten fie bafur? Das ift ber Dant: da fie vorhin ohne Maag und Roth gegeben haben, ba ftehlen und rauben fie nun, und geben weder dem Evangelio, feinen Predigern noch einigen armen Chriften ungern einen Beller; welches eine gemiffe Ungeis gung ift, daß fie beide Wort und Glauben verloren haben und von der Gemeinschaft aller geiftlichen Güter abgesondert und verbannet fegen. Denn es ift ja unmöglich, baf rechte Chriften leiden fonnen, daß ihre Seelforger follten Roth leiden, Mangel haben. Weil fie aber folches nicht allein leiden, sondern lachens in ihre Fauft, und haben eine bergliche Freude daran, wenn es ihnen übel gebet; geben ihnen bazu nicht, mas ihnen gebühret, oder wo fie es ja geben muffen, thun fie es mit Untreue und wunfchen ihnen alles Unglud bagu: ift gewiß, baß fie arger feven, benn Beiben und Türfen.

Aber was Ungluds und Jammers fie um folder großen Undankbarfeit willen übergeben wird, follen fie in furgem erfahren; benn fie werben beibe leibliche und geiftliche Guter verlieren; benn es ift gewiß, daß auf folche schändliche Un= bankbarfeit, Ueberbruß und Berachtung bes lieben Worts der Gnaden greuliche und ichwere Plagen folgen werden. Und ich halte furmahr, daß die Gemeinen in Galatia, Corinth und anderswo um feiner andern Urfache willen burch die falschen Apostel find verführet worden, benn daß fie ihre rechten Lehrer so verächtlich gehalten haben. Wer unferem Beren Gott nicht einen Beller geben will, von dem er boch allerlei Gutes und bas ewige Leben bat, bem ge= fcieht recht, daß er dem Teufel dafür Gulden gebe, von bem er boch alles Unglud und ben ewigen Tod gewarten muß. Wer unferem Berrn Gott in einem Beringen nicht dienen will zu feinem großen Muten und Frommen, ber

biene bem Teufel mit großer, schwerer Mühe und Arbeit gu feinem großen Schaben.

Tom. 11. Wittenb. Fol. 74. a. über bas 39. Rap. Genesis.

Alles, was der ganzen Welt Gutes widerfährt, soll man erkennen und mit dankbarem Herzen rühmen und wissen, daß Gott um seiner Auserwählten willen vielen taussend Menschen Frieden gibt, und sonst auch andere Wohlsthaten erzeiget; wiewohl er doch der Auserwählten auch nicht verschonet, wie er den Joseph so viele Jahre hat dienen lassen, und lässet ihn noch endlich zu Lohn für seinen treuen Dienst mit höchster Schmach in Kerker wersen. Also beslohnet er die allerheiligsten Menschen, welche sehr nüge sind; ja, die der rechte Segen sind der Welt, die kriegen, sage ich, so schändlichen Lohn.

Derhalben ist fleißig zu merfen, daß Gott um seiner Kirche willen die Gottlosen segnet; benn wo es ohne diesselbige wäre, und wo nicht das Evangelium gelehret und gelernet würde, so wäre die Welt schon vorlängst vergangen. Also ist zu unserer Zeit Gott auch mit und; benn wir haben das Wort und die heiligen Sakramente. Er redet und wirket durch uns, erlöset also viele Leute von dem Tod und ewigen Berdammniß; wir sind die Helfer und Heilande der Welt, und alles, was Deutschland Gutes hat, soll es nicht seiner großen Gewalt, nicht seiner Tugend oder Frömmigkeit, auch nicht seiner Weisheit, sondern den verworfenen, verachteten und versluchten Menschen, welche Christen genannt werden, zuschreiben, und denselbigen dafür danken.

Der Papft, Cardinal und das ganze Geschwürme bersclbigen geneußt der Ehren, Gutes, Gewalts und aller Luft allein um des lieben Evangelii willen, und daffelbige muffen unfere Leute auch befennen; und gehet doch der Papft mit den Seinen, ihres höchsten Bermögens, nur allein damit um, daß sie und dafür recht danken, nämlich

mit dem Schwert, Feuer, Hunger und allerlei andern Strasfen und Plagen, wie sie die nur ersinden mögen. Ja, sehe auch unsere eigenen Zuhörer an: die Bauern, der Adel, Bürger und Oberfeit plündern und berauben diesenigen, welche sie ja billig nähren, ihnen helsen, sie unterhalten und zulegen sollten, daß also die Kirche möcht erhalten werden, daran ja all ihr heil und Wohlfahrt gelegen ist: Summa, es muß so seyn; es wird nicht anders draus.

Im Papfithum war feine Maaß und hatte fein Ende mit Gaben und Bulegen, ben Gottesbienft bamit gu erhalten: baber find tommen bie Stifte und Rlofter, Die fürstlichen Bisthumer, die gewaltigen Reiche ber Cardinale und Papfte. Da hat ber Teufel fonnen zublafen wider Chriftum, und bat bie Leute gu folder Milbigfeit und ungöttlichen Donation ober Gaben getrieben; benn folches hat ihm wohl geschmadt. Darum haben bie Dompfaffen, Bifchöffe und Aebte alles vollauf gehabt, fo fie boch ein gemeiner Schaden gewesen find ber gangen Welt; fie find bid, ftark und fett worden. Wir aber, so das Wort treulich und mit großem Fleiß lauter und rein lehren und fuchen bamit nichts anders, benn allein bie Boblfahrt und Geligfeit bes beutichen Landes, muffen bagegen bitteren Sag und Reid tragen von allen Ständen, und fonnten fie uns ben Biffen Brode nebmen, ben wir effen, fie thatens. Gi warum bas? Antwort: Darum, bag alfo muß geben. Welt muß der Teufel fenn, und foll die Ihren ehren, gleichwie Chriftus fagt 3ob. 15 .: Baret ihr von der Belt, fo hatte die Belt das Ihre lieb. Jenen lofen Saufen aber ber bofen, icadlichen Menfchen nahret und ehret fie gern; benn fie find vom Teufel und von der Belt. Wenn etwa ein frommer Joseph fommt, bemfelben geben fie ungerne ein Brofamen trodenen Brobes.

Wo aber irgend ein Fürst ift, ber mit seiner Mildigfeit die Kirchen nähret und erhält, besselbigen Serz ist ohne Zweifel vom heiligen Geist gerühret worden, die andern fast alle sind nur sehr räuberisch, daß sie alles zu sich reißen.

Siehe doch die Pfarrer auf den Dörfern hin und wieder an, wie ihrer so viel erbärmlicher Weise von Hunger und Durstes halben schier verschmachten müssen, haben oft nicht, daß sie ihren Kindlein ein Hemd fausen; der Abel aber reißet die Kirchengüter hin nicht allein in Rlöstern, sondern auch auf den Pfarren, deren sie sich doch billig sollten enthalten, daß davon die Pfarrherren und Kirchendiener ernähret und unterhalten möchten werden. Darum wird es bald dazu kommen, daß die Pfarrherren werden müssen Hungers sterben. Summa, es ist kein Ernst, kein Fleiß, kein Herz da zur Gottseligkeit; denn es nimmt sich derselbigen Niemand mit Ernst an; wir sordern und nehmen auch billig von unsern Zuhörern unsern gebührlichen Lohn, wie Christus sagt Luc. 10.: Ein Arbeiter ist seines Lohnes werth, das ist, er kann denselbigen mit gutem Gewissen aufnehmen.

Item 1 Cor. 11. Also hat auch der Herr befohlen, daß, die das Evangelium verfündigen, sich auch vom Evangelio nähren sollen. Item 1 Tim. 5. Die Aeltesten, die wohl vorstehen, halte man zwiefacher Ehren werth. Ja wahrlich sind sie zwiefacher Ehren werth. Aber wo da? Antwort, bei Gott; aber bei der Welt achtet man sie als die des Schwerts, des Galgens, der Hölle, oder wo noch etwas Betrübteres wäre, werth sind.

Was fragen wir denn darnach? Wir, so der undankbaren Welt dienen, haben die Verheißung und Hoffnung des Himmelreichs, und wird die Erstaitung und Vergeltung dieses unseres Jammers so groß seyn, daß wir auch und selbst sehr schelten werden, daß wir um solcher Verachtung und Unsdankbarkeit willen der Welt und semals eine Thräne oder Seufzen haben entfallen lassen. Warum (werden wir sagen) haben wir nicht noch etwas Schwereres erlitten? Hätte ich doch nimmer geglaubt, daß eine solche große Herrlichkeit seyn würde im ewigen Leben; denn sonst wollt ich dessen Schwererbaren will dessen haben, wenn ich auch noch viel mehr hätte sollen leiden.

In ber Kirchenpostill über bie Epiftel am 5. Sonnt. nach Erinit.

Alfo ifts auch in der Chriftenheit gangen, ba man fich schwer machte, fromme Bischöffe und Lehrer gu halten (wie Angustinus auch flagt): mußten entweder mit Arbeit sich ernähren und Gottes Wort laffen, oder ben Jammer erdenfen bes verdammten Gottesdienstes, ber jest in aller Belt gebet, bavon sie nun große Herren in der Welt worden find. Alfo fahet es jest auch an, weil das Evangelium ist wieder kommen, wird auch alfo fortgeschehen, daß man nun nicht bunbert Gulden fann aufbringen, einen guten Schulmeifter ober Prediger zu bestellen, da man porbin taufend, ja ungablig Geld hat gegeben zu Rirchen, Stiften, Meffen, Bigilien und befigleichen; bis daß Gott aber einmal die Undantbarfeit ftrafe und laffe entweder die Prediger gar abtreten und fich selbst nähren, oder schicke andern größeren Irrthum wieber über fie, der fie betruge um Geld, Leib und Geel, weil sie nicht haben wollen das Wort Gottes reichlich bei ihnen wohnen laffen.

In der Kirchenpostill über bie Epistel am 20. Sonnt. nach Trinit.

Ich muß leider wider meinen Willen ein Prophet seyn über Deutschland, ja nicht ich, sondern dein und mein Bater unser, durch welches er uns wird also sagen: Ihr habt mein Bort lassen vorüber gehen und nicht wollen leiden, sondern versolget und ausgehungert; so nehme ich euch dagegen euer täglich Brod und schiede euch Theurung, Krieg und Mord dazu, bis auch fein Stecken da bleibe; denn ihr habt es also wollen haben. Wenn ihr denn werdet schreien und rusen um Vergebung der Sünden und Erlösung von solchem Uebel 2c.; so will ich auch also euch hören, wie ihr mein Wort in meinem Schreien und Rusen zu euch gehört habt, und euch in eurem Unglück lassen stecken, wie ihr mich mit meinem Wort habt lassen stecken.

Tom. 8. Jen. E. 415 b. R. 378. a.

3ch bin boch betrübet über bem greulichen Undanf des lieben Worts und ber Berachtung ber Diener beffelben, fo

allenthalben immer größer wird. Aber es muß erfüllet wers ben ber Spruch Ebr. am 11. Sie sind umber gegangen mit Mangel, mit Trübfal, mit Ungemach, deren die Welt nicht werth war. Ja freilich ist die Welt solcher Leute nicht werth; darum soll sie sie aushungern, wo sie ihr sonst nicht kann los werden.

Es gehet recht. Menschen sind und bleiben Menschen. Uch, die ganze Welt liegt im Argen, ift derhalben des seligen Worts des lebendigen Gottes nicht werth, sondern soll glausben des Teufels lästerlichen Lügen. Bir haben uns deß zu freuen, daß Christus unser Trost und Leben ift, der uns ftarket und unserer Sunden Last sanst und leicht macht.

#### Tom. 4. Jen. E. 235. b. R. 221. b.

Also wird es bald wieder babin fommen, daß die rech= ten Prediger ihr Umt muffen laffen fahren und Sandwerfe fernen, allein um ber Rahrung willen. Go werden fie bas Bort verlieren burch Gottes Born und Strafe und wieberum benen mit Saufen gutragen, Die ihnen Lugen und Berführung predigen. Weil ber Schat vorhanden ift, febret fich Niemand baran; wenn es binmeg ift, fo fieht man erft gurud. Darum muß es geben wie Chriftus fagt Joh. 5 .: 3d bin fommen in meines Baters Ramen, und ihr nehmet mich nicht an. Go ein Underer wird in feinem Ramen fommen, ben werdet ihr annehmen. Bir mogen Gott banten, daß wir wiffen, wie es muffe alfo geben, und laffen bie Belt gum Teufel laufen, und und beg troften, bag wir einen Bater im Simmel haben, ber und ernähren wird. Ronnen wir nicht mehr, fo arbeiten wir mit ben Sanden; fo find wir entschuldiget. Es ift une nicht möglich zu prebigen und feine Rahrung bavon zu haben, ob es mohl St. Paulus gethan hat. Ift auch nicht von nothen; wo es noth mare, und ich miche wollt Mube foften laffen, fonnte ich mit Gottes Silfe auch zugleich predigen und ein Sandwerf treiben.

In ber Borrebe über ben Pfalter.

Laffet uns nun auch vorsehen, daß wir Gott danken für solche unaussprechliche Güter und mit Fleiß und Ernst dieselbigen annehmen, brauchen und üben, Gott zu Lob und Ehre, auf daß wir nicht mit unserer Undankbarkeit etwas Aergeres verdienen. Denn vorhin zur Zeit der Finsterniß welch ein Schat hätte es sollen geachtet senn, wer einen Psalmen hätte mögen recht verstehen und im verständlichen Deutsch lesen oder hören? Und habens doch nicht gehabt.

Mun aber sind selig die Augen, die da sehen, das wir sehen, und Ohren, die da hören, das wir hören. Und bestorge doch, ja leider sehen wirs, daß uns gehet wie den Juden in der Wüste, die da sprachen vom Himmelbrod: Unserer Seele eckelt vor der geringen Speise. Aber wir sollen auch wissen, daß daselbst beistehet, wie sie geplagt und gestorben sind, daß uns nicht auch also gehe.

In der Borrede über das 12. Kap. Danielis.

Zubem ist der Geiz und Mammon so eingerissen, daß zu besorgen, man wird das Evangelium aushungern und achten, wie Loth zu Sodom geachtet worden, und Noah vor der Sündsluth. Denn in der Welt will jest beide, Obermann und Untermann, nichts hören und sehen denn Geiz, Wucher und eigenen Willen, daß die Zeit da ist, davon Lyra \* und andere sagen: es sey kein Gott mehr.

#### H.

Daß auch sonsten das liebe Predigtamt und desselbigen neue Diener noch je länger je mehr in Spott und Verachtung kommen würden.

2 Chron. 36.

Sie fpotteten ber Boten Gottes, und verachteten fein Wort,

<sup>\*</sup> Ricolaus de Lyra, ein bekehrter Jude und so Kenner der hebräifchen Sprache, die unter den katholischen Geistlichen damals fast vergessen war, schried Scholien zum A. und N. T., welche bis in das Reformationszeitalter das einzige exegetische Mittel blieben.

und affeten feine Bropheten, bis ber Grimm bes herrn über fein Bolt muche, bag fein heilen mehr ba mar.

Tom. 3. Lat. Jen. Fol. 296. b. In ber Borr. üb. d. Proph. Jefaiam.

Du barfst nicht benken, daß Jesaias bei den Seinen sey in solchem Ansehen gewesen, wie er jest bei uns ist; sondern er ist ganz verachtet gewesen und für einen Narren gehalten worden. Denn er sagt selbst im 27. Kapitel, daß er von den Gottlosen sey verlacht worden, daß man mit Fingern auf ihn geweiset habe und die Junge über ihn ausgereckt. Darum haben sie die Predigten, welche wir groß achten und lernen, verlacht als unnüge Fabeln, ausgenommen etliche gottessürchtige Männer, als Ezechias und andere. Denn das ist desselbigen Bolks Gewohnheit gewesen, daß sie ihre Propheten als Narren verlacht haben; denn das Glück hat Gottes Wort und seine Diener allezeit gehabt, daß die Diener und das Wort sind verspottet und verhöhnet worden, wie wir jezund auch ersahren, und es werdens unsere Nachkömmlinge auch ersahren.

#### III.

Daß man auch mit grober epikurischer, heidnischer Sicherheit sich verfündiget und noch mehr vers fündigen würde.

#### Amos 6.

Ihr achtet euch weit vom bofen Tage und trachtet immer nach Frevelregiment, und schlafet auf elfenbeinernen Lagern und treibet Ueberfluß mit euren Betten. Ihr effet die Lämmer aus der Heerde und die gemästeten Kälber; und spielet auf dem Pfalter und erdichtet euch Lieder wie David, und trinket Wein aus den Schalen und salbet euch mit Balfam, und bekümmert euch nichts um den Schaden Joseph.

Tom. 6. Jen. E. 156 b. R. 152 b.

Es ist eine alte Weissagung unter den Bildern vom Antichrift, die sagt, daß am Ende der Welt, wenn des Antichrists Tyrannei entdeckt seyn wird, werden die Leute

roh und wild werden, von allem Glauben fallen, und fagen, es fey fein Gott mehr, und alfo leben in allem Muthwillen nach eigenen Luften. \* Solche alte Bilder bewegen mich wahrlich fehr, und treffen zumal gleich zu. Denn feinen Gott haben, bas beißet weder bies noch bas glauben, fon= bern aller Lehre und Predigt, so unter Gottes Ramen ge= fcieht, frei fein. Denn Gott fann man nicht haben, ohne allein durche Wort und Glauben, wie St. Paulus fagt Ephef. 2., daß die Beiden find zuvor ohne Gott gemefen, fo doch die Welt voller Götter mar. Aber fie hatten fein Wort noch Glauben von Gott. Und fpricht auch 2 Theff. 2., baß ber Untidrift fich werde erheben nicht über Gott, benn bas ift unmöglich, sondern supra dictum et cultum Deum, über Gottes Wort und Dienft. Solche Epicuri und Got= tesverächter reißen jett öffentlich berein, auch in Deutsch= land, wie es zuvor in Welfchland eingeriffen ift, und will leider ein welfch Regiment beide in weltlichem und geift= lichem Stande werden. Das haben hereingebracht die Curtisanen und Landofnechte, wie fie es zu Rom und in welfchen Landen gefeben und gelernet haben. Mit bemfelbigen welschen Regiment werden auch die welschen Plagen und Unglud fommen: fo ifte benn aus mit Deutschland, und wird Fuit (es ift gewesen) heißen.

Es redete einmal mit mir ein feiner Mann, und wars um sollt ich ihn nicht nennen? Herr Afch von Kram \*\* felig, und fragte, ob Kriegsleute, wo sie sonst glaubig wären, auch mit gutem Gewissen könnten Sold nehmen. Darauf ich auch schriftlich geantwortet. Unter anderem sielen Reden, weiß nicht wie, vor von dem großen Bucher, so man den Umsschlag nennet, mir vor derselbigen Zeit beide Wort und That

<sup>\*</sup> Deffentliche Nachrichten vom Februar 1846 beklagen fich bitterlich über Robbeit und Verwilderung des Volks im Waadtland u. f. w.

<sup>\*\*</sup> Dieser Assa von Kram hatte Luthers Schrift: Ob Kriegsleute auch in seligem Stande seyn könnten — veransaßt. Man vergl, Luth. Briese von de Wette III, S. 141.

gar unbekannt. Wie, sprach ich, haben denn die Leute kein Gewissen, das sich vor Gottes Gericht und der Hölle fürchte? Ja, sagt er, sie sprechen also: Meinest du, daß noch ein Kerle in diesem Kerle stecke? Solch Wort stach mich ins Herz, weil ich solcher frecher, freier Rede im deutschen Lande mich nicht vermuthet noch beforgt hatte. \* Aber Gott gebe, daß ihrer wenig sey unter dem Abel, und nicht viel unter den Bauern.

Denn solche Gesellen werden dem lieben Evangelio gar bald und weidlich hinunterhelfen und die letzte Finsterniß eilends herzu bringen, da Christus von sagt (Luc. 10.): Meinest du, wenn des Menschen Sohn kommen wird, daß er werde Glauben sinden? Und beide, er selbst und St. Paulus sagen (Matth. 24. 1 Thess. 5.), der jüngste Tag werde in der Nacht kommen, wenn es am sinstersten ist.

Dafelbst bald bernach.

Es wird gewiß die obgedachte Weissaung erfüllet werden. Gott gebe, daß wir zuvor doch als dawider gethan und gezlehret erfunden, sammt allen, die uns lieb, in einem guten Stündlein davon gefahren und mit Loth aus dem verdammten Sodom und Gomorra erlediget sepen, Amen!

Ibid. E. 167 b. R. 163 b.

Es muß aber ein jegliches Land seinen eigenen Teufel haben, Welschland seinen, Frankreich seinen; unser deutscher Teufel wird ein guter Weinschlauch seyn und muß Sauf heißen, daß er so durstig und höllig ist, der mit so großem Saufen, Weins und Biers nicht kann gekühlet werden; und wird solcher ewiger Durst und Deutschlands Plage, hab ich Sorge, bleiben bis an den jüngsten Tag.

In der Kirchenp, üb. d. Ep. am Sonnt. nach b. Himmelf. Christi.

Hier ware wohl noth einer besondern Predigt und Bersmahnung für und wüste Deutsche wider unsere Böllerei und Trunkenheit. Aber wo wollten wir die Predigt nehmen, die

<sup>\*</sup> Daß perfönliche Fortbauer nach bem Tobe jest allgemein geläugnet wird, f. Einleitung.

ba stark und kräftig genug wäre, dem schändlichen Säuleben und Sausteusel bei und zu wehren? Denn es ist leider nun gar mit Wolfendruch und Sündsluth eingerissen und alles überschwemmet, und gehet noch täglich je länger je mehr durch und durch in allen Ständen, höhesten und niedersten, daß alle Predigt und Vermahnen viel zu schwach ist und schier davon gar stillzuschweigen, als das doch umsonst und nicht gehört, sondern verachtet und verlacht würde, wie denn die Apostel und Christus selbst verkündiget hat, daß am Ende der Welt solches regieren würde; und derhalben seine Christen vermahnet, daß sie sich hüten, daß ihre Herzen nicht beschweret werden mit Fressen und Sausen und Sorge dieses Lebens, auf daß nicht jener Tag schnell und plöslich wie ein Fallstrick über sie fomme (Luc. 21, 34.).

Run sollten ja billig wir Deutsche, bieweil und Gott zu dieser letten Zeit aus großer Gnade das Licht des Evansgelii so reichlich gegeben hat, auch demselbigen zu Ehren und Dank und in diesem Stück bessern, auf daß wir nicht über andere Sünden auch durch dieses Laster Gottes Zorn und Strafe über uns häuseten. Denn bei solchem wüsten Leben kann auch nichts anderes solgen, denn Sicherheit und Bersachtung Gottes, daß die Leute, wie die Säue in steter Bölslerei gleich als ertödtet und begraben, feine Gottesssucht haben, noch mit göttlichen Sachen sich besümmern können.

Und wenn ja nichts Anderes helfen wollte, so sollte uns doch die Schande bewegen, so über uns in andern Lans den gehet; denn in dem Stück haben andere Nationen, sons derlich Welfchland, eine größere Hoffahrt und Trug wider uns, daß sie uns heißen die vollen Deutschen; denn die Tugend ist dennoch bei ihnen, daß sie nicht solche trunkene volle Leute sind. Die Türken aber sind hierinnen rechte Mönche und Heilige und so ferne von diesem Laster, daß ihnen auch durch ihren Mahometh Wein und aller Trank, davon ein Mensch trunken wird, verboten und für der größten Laster eines bei ihnen gestraft wird. Darum sind

sie auch bessere Kriegoleute, benn unser voller Hausen, als bie allezeit nüchtern und wacker ihr Ding in großer Acht baben, rathschlagen und trachten, wie sie uns angreisen und immer mehr Land und Leute gewinnen, weil wir in unserer Böllerei liegen, als sollten wir nur mit Sausen und Schwelgen ihnen obsiegen.

Aber was hilft es hievon viel zu sagen? Weil es also eingeriffen, daß es nun ganz ein gemeiner Landbrauch ift worden und nicht mehr allein unter dem groben, gemeinen, ungezogenen Pöbel, auf den Dörfern, unter den Bauern und in offenen Tabernen (Schenken), sondern auch in allen Städten und schier in allen Häusern und sonderlich auch unter dem Abel und an Fürstenhösen über und übergehet.

Ich gebenke, ba ich jung war, daß es beim Abel eine treffliche, große Schande war, und daß löbliche Herren und Fürsten mit ernstlichem Berbot und Strafen wehreten. Aber nun ist es unter ihnen viel ärger und mehr denn unter den Bauern; wie es denn pfleget zu gehen, wenn die Großen und Besten beginnen zu fallen, daß sie hernach die Aergsten werden; bis es dahin kommen ist, daß auch Fürsten und Herren selbst von ihren Junkern solches gelernt haben und sich nun nicht mehr des schämen, und es schier will eine Ehre und fürstliche, adelige, bürgerliche Tugend heißen; und wer nicht mit ihnen eine volle Sau seyn will, der wird verachtet, da die andern Bier= und Weinritter große Gnade, Ehre und Gut mit Sausen erlangen, und wollens berühmt seyn, als hätten sie daher ihren Adel, Schild und Helm, daß sie schändslichere Trunkenbolde sind, denn andere.

Ja, was soll mehr hie zu wehren seyn? Weil es auch unter die Jugend ohne Scheu und Scham eingeriffen ist, die von den Alten solches lernet und sich darinnen so schändlich und muthwillig, ungewehret, in ihrer ersten Blüthe verderbet, wie das Korn, vom Hagel und Platregen geschlagen, daß sest das mehrere Theil unter den seinsten, geschicktesten jungen Leuten, sonderlich unter dem Adel und zu Hose, vor

ber Beit und ebe fie recht zu ihren Jahren kommen, fich felbft um Gefundheit, Leib und Leben bringen.

Und wie kann es anders zugehen, wo bie, so Andern wehren und ftrafen sollen, selbst folches thun? Darum ist ja Deutschland ein arm und gestraft und geplagt Land mit diesem Saufteusel und gar ersäuft in diesem Laster, daß es sein Leib und Leben und dazu Gut und Ehre schändlich verzehret und durchaus eitel Sauleben führet, daß, wenn man es malen sollte, so mußte man es einer Sau gleich malen.

Summa, es ist in deutschen Landen nicht mehr denn noch ein kleines Stück übrig, von diesem Laster unbesteckt, das sind junge Kinder, Jungfrauen und Frauen; die haben doch noch ein wenig Scheu davor: wiewohl man auch unter dem Schleier etwa unstäthige Säue sindet. Aber doch halten sie noch; denn es ist dennoch so viel Zucht noch blieben, daß Jedermann muß sagen, es stehe zumal schändlich, wenn sich ein Weib voll säuft, daß es werth wäre, daß man solche mit Füßen träte auf der Gasse.

An solchem Exempel sollen wir doch lernen unsere Schande ansehen und ein wenig davor roth werden; denn wo wir sehen, wie übel es ihnen anstehet, wie viel mehr sollte sich das Mannsvolk davor schämen! Welches se sollte vernünstiger und tugendreicher seyn, wie auch St. Petrus das Weibsbild ein schwächer Gefäß nennt, weder den Mann, daß derhalben mehr Geduld mit ihnen zu haben; denn einem Mann ist sa mehr und höherer Verstand, Muth und Beständigkeit gegeben...

Ift dir doch wohl vergönnet von Gott und jedermann, daß du nicht allein zur Nothdurft, sondern auch zur Lust und Freude essest und trinkest und guter Dinge seust. Und du kannst an solchem nicht begnüget seyn, du seusest denn auch eine solche Sau und Unlust, als wärest du dazu geboren, Bier und Wein zu verderben, wie man jest an Fürsstenhösen solcher Uebermaaß mit Panketiren und Völlerei siehet, als wollte mans gerne Alles auf eine Stunde vers

schwelgen und umbringen ? Daher benn auch kommt, baß beide Herren, Fürsten und Abel verarmen, und das Land zu eitel Bettlern werden und verderben muß, weil man so unmenschlich Gottes Gaben dahin verschwelget und verschwendet.

Bohlan, wie ich gesagt habe, es hat leider dies Laster so weit überhand genommen, daß es in der Welt nicht mehr zu wehren ist, ohn ob etwa Gottes Wort helsen wollte bei wenigen und einzelnen, die doch noch Menschen und auch Christen seyn wollten. Der andere Hausen bleibet, wie er ist, sonderlich, weil hiezu das weltliche Regiment nichts thut. Und ich halte, wo nicht Gott mit einer Landstrafe diesem Laster wehren wird (denn sonst ist ihm ungesteuert), so werben auch noch beide junge Kinder und Weibsbilder zu Säuen werden, und der jüngste Tag, wenn er kommt, keine Christen sinden wird, sondern alles naß und voll in Abgrund der Hölle sahren.

In ber hausp. de Sanctis, übers Evang, anf Tag Visitat.
Mariae.

Es stehet sehr übel, daß das junge Mägdevolf mit Worten und Geberden so überaus frech ist und fluchen wie die Landstnechte. Ich geschweige der schandbaren Wörter und ärgerlichen groben Sprichwörter, die einer eins von dem andern höret und lernet. Das kommt daher, daß die Mütter im Hause ihnen solche Exempel vortragen und nicht fleißiger auf die Zucht in der Jugend sehen. Es ist aber solches ein besonderes und gewisses Zeichen einer großen künstigen Strase, wo die Zucht also bei dem Weibervolk pfleget zu fallen; denn nach den Müttern gerathen die Kinder, und lernen es die Mägde von den Frauen, die endlich in allen Ständen wesder Zucht noch Ehre mehr bleibt, wie wirs leider zu unseren Zeiten auch sehen und derhalben der verdienten Strase mit gewarten müssen.

In den Tischreden Fol. 23. b. a.

3ch hab auch funf Rinder, die mir berglich lieb find;

boch wenn ich an bie bosen Lufte ber zukunftigen Zeit gebenfe, darinnen sie auch übel gerathen möchten; wenn ich in dem Gedanken stehe, so wollte ich, daß sie alle gestorben wären; benn es ist wenig Besserung an der Welt zu hoffen, wie vor Augen ist.

#### IV.

Und in Summa, daß allerlei Sünde überhand nehme und noch mehr überhand nehmen werde, wie zu Sodom.

#### Ezechiel 16.

So wahr ich lebe, spricht ber Herr Herr: Sobom, beine Schwester, sammt ihren Töchtern hat nicht so gethan, wie du und beine Töchter. Siehe, das war deiner Schwester Sodom Missethat: Hoffahrt und alles vollauf und guter Friede, den sie und ihre Töchter hatten. Aber den Armen und Dürftigen halfen sie nicht, sondern waren stolz und thaten Greuel vor mir; darum ich sie auch weggethan habe, ha ich begann drein zu sehen.

Tom. 10. Wittenb. Fol. 418. b. über bas 19. Kap. Genefis.

Ezechiel sagt: Siehe, das war deiner Schwester Sodom Missethat: Hoffahrt und alles vollauf und guter Friede, den sie und ihre Töchter hatten. Aber den Armen und Dürstigen halsen sie nicht, sondern waren stolz und thaten Greuel vor mir Ez. 16. Dieses sind sehr harte Borte. Stolz nennet er die Berächter des Bortes, das ist Gottes und der Mensschen, die keine Furcht noch Liebe gegen Gott hatten; sons dern der Bohlthat, die ihnen von Abraham widersahren war, hatten sie vergessen, und gedachten, sie wären die allein, die Gott lieb hätte und die Gott auch nicht erzürnen könnten, dieweil er sie so segnete.

Die sich die Welt noch heutzutag diesen Wahn betrügen läffet; benn weil sie befindet, daß es ihr wohl gehet, wird reich, ist frisch und gesund, schließet sie daraus, sie habe einen gnädigen Gott, und schreiet: hie wohnet Gott.

Bie bie Juden fagen Bachar. 11.: Gelobet fey ber Berr; wir find nun reich. Solches reimet fich eben wie eine Fauft auf ein Muge. Denn barum gibt bir Gott nicht Reichthum, daß du daraus ichließen follft, er fey bir gnadig, sondern er hat dir eine andere Wohlthat erzeiget, die größer ift, baraus bu foldes abnehmen und schließen follft: er will bich versuchen, ob du auch in feiner Furcht bleiben, dich por ibm demuthigen und pflichtigen Geborfam leiften willft. Denn foldes thun febr wenig Leute, fondern erheben fich, wenn es ihnen wohl gehet, und werden flotz. Daber man auf beutsch sagt: Gut macht Muth. Item, es muffen ftarte Beine fenn, die gute Tage ertragen follen. Denn wo die Bergen nicht erleuchtet und regiert werden vom beiligen Geift, wie David, Abraham und andere, fo ift es ihnen unmöglich, daß fie nicht von Glud und Boblfahrt follten gefturzt werben, wie das auch fein gefagt ift: Wem bas Glud zu gut ift, ben macht es zu einem Thoren. Und David warnet Pf. 62.: Fället euch Reichthum gu, fo banget bas Berg nicht baran.

Die Welt aber glaubt solches nicht, sondern schließt mit den Sodomitern auch diese Folge gewaltig: Siehe, wir sigen in einem fetten guten lande, haben eine feste und gewaltige Stadt, sind mit Gaben und Glück vielfältig überschüttet; wie könnte uns denn Gott feind seyn? Oder wie könnte uns etwas Widerwärtiges zu handen stoßen?

Budem hatten die Sodomiter Brods genug, daß sie in Fressen und Saufen lagen Tag und Nacht, wie wir Deutsche denn auch pstegen; was aber auf Fressen und Saufen folgt, wissen wir auch. Und haben vielleicht die Sodomiter den Tag über, da sie solche That an diesen Gästen, den Engeln, auf den Abend haben üben wollen, ein gemeines Bohlleben und Gesresse gehabt, darinnen sie sich voll Weins gesossen haben.

Dazu fest Ezechiel auch Friede oder gute Ruhe, daß fie alles in gutem Frieden und ftille gehabt und weder

Hunger noch Pestisenz noch andere Krankheiten gefühlet haben. Aber wie Moses von seinem Bost sagt, sind sie sett und dick worden, wie die Säue; darauf denn dieses auch gefolget ist, das sich hieher zieht, daß sie den Armen die Hand nicht gereicht haben und ungastsrei gewesen sind, wie heutiges Tags in Deutschland viel armer Pfarrherren und Kirchendiener schier Hungers sterben, und der arme Christus Hunger leidet und schier zu Tod geängstet und gemartert wird: sogar überall ist in den Leuten keine Barmherzigkeit.

Da es nun zu Sodom und in den andern Städten dabei alfo zugegangen ift, ift fold Gerüchte von ibnen fommen in bie andern Städte und Derter umber. Denn eine Stadt fommt in ein Gefdrei und Gernichte ihres lebens und Banbels halben, wie jegunder etliche Städte in Deutschland ruchtbar und verrufen find Wucherei halben; Die denn auch eine fodomitische Gunde ift, und nicht allein nicht beimlich getrieben wird, fondern man rühmet fich noch berfelbigen; dazu find fie auch verrufen Freffens und Saufens halben; welche Gunden, wenn fie öffentlich geschehen und von Leuten aus Gewohnheit entschuldiget werden, daß sie nicht allein nicht für Gunde und Schande gebalten werben, fondern auch Lachen und Fröhlichkeit anrichten, wie wir feben, daß fich unfere Junkherren, Abel und Burger ihrer Surerei und schändlichen Lebens noch rühmen, fo find es rechte fodomi= tische Gunben.

Wie Jesaias von seinem Volk klaget, daß sie ihre Sünden rühmen, wie die zu Sodom, und sie nicht verbergen. Denn wo man sich vor Sünden schämet und besorget, daß sie auskommen möchten, da ist noch schlechte Sünde; wenn man aber derhalben davon noch rühmt, und die Gottlosen über ihre Uebelthat frohlocken und sich ihrer Bosheit, wie Salomon sagt, freuen, da ist nichts Gewisseres zu warten, denn höllisch Feuer.

Tom. 10. Bittenb. Fol. 557 a. über bas 13. Kap. Genesis. Benn bie Leute einmal zum Erfenntniß Gottes und zu guten ehrbaren Sitten gebracht sind, bleiben sie bei solcher Frömmigkeit und guten Sitten auß längste zwanzig Jahr; benn sie werden immer jämmerlich je mehr und mehr wies berum verderbt, darum, daß sie gerathen in Berachtung und lleberdruß der gegenwärtigen Dinge, bis so lange sie darnach in greuliche Sünde und Schande fallen. Lese die Historien von David, Salomon und allen Königen, und auch von S. Augustino. Ja, sieh unsere Zeit auch an: lehrets nicht jest die Erfahrung, daß der Ansang der himmlischen Lehre lieblich und jedermann sehr angenehm gewesen ist? Jest wird man aber derseldigen je länger je mehr überdrüssig, und gewinnen die Leute einen Esel über der losen Speise, wie von den Juden geschrieben stehet Num. 4.

Also sind die Hebroniten zu Abrahams Zeiten gute, fromme und gottselige Leute gewesen; hernach aber sind sie zu Monse und Josua Zeit vertilgt worden, nachdem sie die rechte göttliche Lehre verloren, Zucht und Ehrbarkeit auch haben sahren lassen. Derhalben hat droben Moses von den Sodomitern auch erzählet, welche auch eine Zeit lang fromm waren, nachdem sie Abraham von der großen Gefahr errettet und ihre Feinde vertrieben hatte; aber nach sieben Jahren haben bei ihnen so große Sünde und Schande überhand genommen, daß sie mit Feuer und Schwesel vom Himmel verbrannt und verzehret worden sind.

Und läßt sichs mit unserem Deutschland fast auch anssehen, daß es nach dem großen Licht des Evangelii schier gar von dem Teufel besessen sey. Die Jugend ist frech und wild und will sich nicht ziehen lassen; die Alten sind mit Geiz, Wucher und mit vielen andern Sünden, die nicht zu sagen sind, behaftet. Also danken wir Gott für das Wort der Gnaden und für seinen eingebornen Sohn. Wie denn Mopses über die Juden auch flagt 5 Mos. 32.: Dankest du also dem Herrn beinem Gott, du toll und thöricht Bolt? Darum iste kein Wunder, daß große Strafen und allerlei Unglück hernach solgen. Es ist aber der Welt Lauf, daß

darin also muß zugehen. Dieweil wir derhalben Zeit haben, so lasset uns Gutes thun, ein jeder in seinem Beruf, daß wir in der heiligen Schrift studiren und uns guter Sitten besleißigen, dieweil die Lehre des Evangelii bei uns noch in fröhlichem Schwang gehet und uns vorleuchtet, wie Christus vermahnt Joh. 12.: Glaubet an das Licht, dieweil ihrs habt. Denn der Teufel thut das Widerspiel, und führet eine List und Finsterniß den Leuten zu allen Zeiten, den unvorsichtigen mit Gewalt auf den Hals.

# Der dritte Cheil

der

# Weissagungen Dr. Martin Luthers,

bes

heiligen Mannes Gottes,

von

geistlichem Jammer und Strafen, so auf solchen Undank, Sicherheit und Bosheit der Welt erfolgen würde.

### I.

Es würde der Unterschied des geistlichen und weltlichen Regiments hintangesetzt werden in dem, daß die weltlichen Potentaten, Fürsten und Herren, sammt den Juristen, sich unterstehen würden, die Kirche zu regieren und den Predigern vorzuschreiben; darans denn auch merk-Liche Unordnung und Zerrüttung erfolgen. Und das nennet Luther das neue kaiserliche Papsithum.

Matth. am 11.

Die Weisheit muß fich rechtfertigen laffen von ihren Rinbern.

# Pfalm. 12.

Die ba fagen: Unfere Bunge foll überhand haben; uns gebühret zu reden. Wer ift unfer herr?

3m 2. Eisl. Theil. 480 a.

Darum so wird uns der Papst nicht schaden und das Evangelium schwerlich nehmen; denn er ist zu sehr geschlasgen: sondern unsere Junkherren, die vom Adel und die Fürsten, auch die bösen Juristen, die werdens thun; die mit Gewalt jezund einhergehen, und wollen die Prediger lehren, was sie predigen sollen, wollen die Leute zwingen des Sakraments halben, zu ihrem Gefallen, daß man müsse der weltlichen Oberkeit gehorsam sehn. Darum so müssetihr, wie wir wollen; und ist alstann das weltliche und geistliche Regiment eine Rüche. Das hat der Papst auch gesthan: er hat das mündliche Schwert ins weltliche Regiment geführt. Damit ist das Wort Gottes verloschen.

Jest kehret sich das Blatt um; denn man macht aus dem Faustamt ein mündlich Amt, und wollen die weltlichen Herren das geistliche Regiment führen und den Predigtstuhl und Kirchen regieren, daß ich soll predigen, was der Fürst gern höret. Da trete denn der Teusel her an meine Statt und predige. Denn sie nehmen das Schwert des Geistes und Mundes, und machen Geiseln und Peitschen daraus, und treiben aus der Kirche nicht die Käuser oder Berkäuser, sondern die wahrhaftigen Lehrer und Prediger. Das gehet heut zu Tag im Schwang.

In ber Hauspostill in ber andern Pregigt am 23. Sonnt. nach Tritit.

Dieses Evangelium macht wohl einen seinen Unterschied und lehret, daß man mit dem innerlichen Leben Gott und mit dem äußerlichen Leben dem Kaiser dienen soll. Aber, wie gesagt, die Welt mengts durch einander: weltliche Oberkeit machts mit dem geistlichen Regiment, welches Gott zugehöret, wie sie will; und die Unterthanen machens mit dem welt= lichen Regiment, welches dem Kaiser zugehöret, wie sie wollen. Darum wird es auch geschehen, daß weder Gottes

Neich noch bes Raisers Reich in der Welt bleiben wird. Es wird Einer kommen, der Gott und den Raiser rächen und beibe Oberkeit und Unterthanen strafen wird.

In einer Predigt Anno 1537 gethan.

Es wird nun ein ander Gemeng werden. Im ersten sind die Bischöffe abtrünnig worden. Soll nun die Welt länger stehen, so wird es dazu kommen, daß die, so Fürsten und herren sind, werden wollen geistlich seyn: da wird und soll denn der Richter auf dem Dorf, der Edelmann auf dem Lande und Bürgermeister in den Städten den Pfarrherrn und Prediger resormiren und meistern, sa lehren wollen, so soll man predigen. Zene sind aus Bischoffshüten Fürsten worden, diese werden weltlicher Fürsten Kleider tragen und dennoch Bischöffe werden wollen, das werden die letzten Bischöffe seyn am Ende des jüngsten Tags. \*

Tom. 3. Jen. E. 331 b. R. 314 b.

Da halte mans nur frei vor, daß weltliche Oberfeit nimmermehr wird gar und ganz Christen werden, sondern allezeit das mehrer, größte, höheste Theil wird Christum, sein Wort und die Seinen verfolgen.

In den Tischreben Fol. 380 a.

Es werden greuliche Zeiten werden; benn alle Fürsten und Schugherren des Papsts und seines geschmierten Saufens werden wollen Papste seyn, daß sie seine Gewalt mögen haben.

Tom. 3. Jen. E. 327 a. R. 311 b. Gleich als zu unsern Zeiten auch unsere zornigen Fürsten

<sup>\*</sup> Hat diese Beissagung nicht bereits ganz wörtlich im Baabtland ihre Erfüllung gefunden?! — Bir müssen zwar öfters auf dieses Land verweisen, glauben es aber um so eher thun zu dürsen, als erst neulich Männer, die in ganz Deutschland in einem sehr geacheteen Ansehen stehen, die Ueberzeugung aussprachen, daß die Schweiz die Bestimmung habe, eine Borschule für Deutschland zu seyn, d. h. zu zeigen, wohin es führe, wenn die Ideen, welche der Unglauben der Gelehrten unseres Baterlands ausgeheckt hat, ins Leben treten und praktisch werden sollen.

und Bifcoffe und gelehrten Seuchler laffen ben Turfen und ibres Gleichen wohl mit Krieben, wie große Reger und Berführer fie auch immer find bei ihnen geachtet. Die Band ftehet zu fefte, und ber Zaun wehret fich. Aber wo etwan ein Bürger oder elender Pfarrherr und Prediger ift, ber faum bas Brod bat und alle Roth leidet, an benfelbigen machen fich die großen gornigen Fürsten und Bischöffe; ber muß leiden; ba baben fie eine bangende Wand und ge= beugten Baun gefunden; ba werben fie Ritter bier auf Er= den und verdienen bagu ben Simmel. Bier bat ber Lowe eine Maus gefangen, und läßt fich dunken, er habe ben Lindwurm überwunden. Solche Abels und Junfherren ift jest Deutschland voll, bie in ben Bierbaufern peftilenzen und veitstangen und nur bas Meffer fturgen konnen wiber arme, elende, wehrlose Leute; alsbenn find fie vom Abel. Pfui, welche beillose Leute, ja wilde Thiere find wir Deutsche, daß fo gar feine abeligen Gebanfen ober Muth in und ift, auch nach ber Welt. Lefe bievon weiter Tom. 5. E. 67. N. 148. in ber Vorrede bes 82. Pfalms.

## II.

Es würden viel Prediger und Gelehrte, so zuvor tren und gut gewesen find, abfallen.

Johannis am 10.

Ein guter Sirte laßt sein Leben für die Schafe; ein Mieth= ling aber, ber nicht Sirte ift, best die Schafe nicht eigen sind, siehet den Wolf kommen, und verläßt die Schafe, und fleucht; und der Wolf erhaschet und zerstreuet die Schafe. Der Mieth= ling aber fleucht; benn er ist ein Miethling und achtet der Schafe nicht.

In der alten Kirchenpostill üb. d. Evang. am 2. Sonnt. nach Oftern. Also wird es jetzund auch geben, wenn es einmal recht angehet, daß man uns wird angreifen und verfolgen. Da werden die Prediger das Maul einziehen und fliehen, und die Schafe jämmerlich zerstreuet werden, und eines hie, das andere bort hinausreißen. Gott gebe, bag boch etliche fieben bleiben, die bas Leben baran fegen, die Schafe zu erretten.

Daselbst in d. and. Sermon am 8. Sonnt. nach Trinit.

Ihr sind jetund viel, die da stehen; die Notterei gehet allmählich daher; wenig sind ihrer, die dawider sechten und die reine Lehre erhalten: wir wollten sie zwar alle auf ein kleines Papierchen schreiben. Was wird es denn werden, wenn sie nun mit Gewalt hereindringet (nämlich die Rotterei, d. i. Sucht, Irrlehren zu verbreiten)?

### III.

Es würde rechtschaffener gelehrter Leute und treuer Prediger großer Mangel werden. \*

Amos am 8. Kap.

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, Herr, daß ich einen Hunger ins Land schiesen werde, nicht einen Hunger nach Brod oder Durft nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn zu hören, daß sie hin und her, von einem Meer zu dem andern, von Mitternacht gegen Worgen umlaufen und des herrn Wort suchen, und doch nicht sinden werden.

3m vierten Lat. Jen. Theil Fol. 549 b. über bas 2. Kap. Micha.

Die wir die reine Lehre haben, können uns in solchem Büthen und Toben des Teufels und der Welt nicht trösten mit dem Trost, damit sich die Papissen trösten, nämlich, daß die Kirche nicht werde untergehen. Denn wohin wir die Augen kehren, da werden wir erschreckt auf viel und mancherlei Weise; der Teufel und die Welt toben aufs greulichste, damit sie gedenken die Lehre auszutilgen; die, welche sie sollten schüßen, die haben auch ihre böse Zuneisgung, welcher sie folgen; denn sie heucheln entweder den Päpsten um Gewinns willen, oder sind nicht so beherzt, daß sie sich dürften wider die unbillige Tyrannei segen. Darum sehen wir, daß fast kein Schuß mehr bei der Oberkeit ist.

<sup>\*</sup> Der breißigjährige Krieg und Speners fromme Bünsche sowie die Rapoleonschen Leiben und die Theses von Harms im Jahr 1817 bezeugen den prophetischen Geist Luthers und erläutern die Abschnitte III—VI. hinlänglich.

Wie viel mancherlei Gebrechlichkeit und Mangel sind unter uns, die wir von Gottes Gnade die reine Lehre haben. Und ist eine gewisse Anzeigung vorhanden, daß unsere Kirche einen großen Mangel an gelehrten Leuten leiden werde; von anderem Unglück will ich gern schweigen.

Im dritten Lat. Jen. Theil E. 534 b. N. 515 a. üb. d. 8. Kap. bes Proph. Amos.

36 will einen Sunger senden auf Erden. Diefe Plage, als die lette, ift die allergrößte und erbarmlichfte. andern Plagen waren noch etlicher Magen erträglich; aber diese ift allzuschredlich, daß er drobet, die rechten Propheten und bas lautere Bort Gottes wegzunehmen, daß Riemand mehr fenn foll, ber es predigte, ob man es gleich mit großer Begierde und Berlangen gern boren wollte. Denn fonft in allerlei Unglud, wie groß es auch ift, fann fich boch das Berg troffen und aufrichten, wenn Gottes Wort ba ift; wenn aber bas Wort weg ift, fo ift auch aller Troft und hoffnung weg, und nichts benn eitel Traurigfeit und Ber= zweiflung und endlich ber Tod vorhanden. Die Juden haben zwar vor Chriftus Bufunft in allen ihren Trubfalen, Gefängniffen und Dienfibarfeiten allezeit ihre Propheten gehabt, welche die betrübten Bergen ftarften und aufrichteten in tröftlicher Soffnung und Glauben an ben zufunftigen Chriftum, ber ba nicht bes zeitlichen, fondern bes ewigen Schabens, Todes und Berdammnig ein Ende machen wurde. Aber zulegt, ba nun Chriftus kommen war, und fie ihn nicht wollten annehmen noch für ihren Meffiam erfennen, find fie bes Worts beraubet worden; und mahret folder hunger noch auf den heutigen Tag, daß Ifrael noch, wie G. Paulus fagt, verblendet ift. Darum mogen wir wohl beten und wachen, daß derselbige hunger nicht auch zu uns gesendet werde, nachdem wir jegunder durch Gottes Gnade über= schüttet find, daß es uns nicht wiederum genommen, und an beffelbigen Statt grobe, dide Kinfternig und ichredlicher Irr= thum zugeschickt werben, und wir Niemand mehr baben, ber und recht predige, wie den Juden, Griechen, Römern 2c., die zuvor Gottes Wort auch reichlich gehabt haben, widers fahren ift.

# Dafelbft bald hernach.

Bir follen jegund Gott dantbar feyn, und recht gebrauchen biefer Babe Gottes, auf bag fie nicht, fo wir un= danfbar find, wieder von uns genommen werde, und wir her= nachmals in größere Irrthumer fallen, benn guvor; und bie wir jegt Zuder effen, barnach wieder muffen Roth effen, wie in Rlag= liedern Jeremia Rap. 4. gefdrieben ftebet. Denn mas haben wir, ebe das Evangelium ift auffommen, anders gegeffen, benn Koth, und bas mit Schaden unferer Guter und Geele. find aber undantbar, und die Fürften, fonderlich aber bie, welche die driftliche Rirche fordern und fortfegen follten, fragen nichts nach bem Studiren Gottes Wort; benn ba fie follten gelehrte leute zum Studiren vermahnen, fie ernähren und erhalten, und mas Stattliches barauf verwenden, bag Gottes Bort und Runfte reichlich gelehret würden, welches die beften find, die geben ihren Wolluften nach und fragen nichts nach der Kirche; die andern verfolgen rechte Lehrer und zerftoren die Rirchen. Wenn wir fo bleiben und fortfahren werben, fo wird ein foldes Bericht über uns ergeben, welches hie der Prophet drobet, welches fich jest burch bie Gottlofen und Schwarmerlehrer anfabet. \*

# 3m 2. Eisl. Theil Fol. 147 a.

Ich hab oft gesagt, daß es einmal also gehen werde, daß du einen guten Prediger und das Evangelium auf hundert Meilen suchen wirst; aber es wird verloren seyn, und wirsts nicht sinden. Und da du jest einem Prediger nicht drei Psenninge gäbest, so würdest du ihm darnach gern drei Gulden geben wollen. Man glaubt es aber nicht, sonzbern will es erfahren. Denn die Juden gäben jest auch eines Kaisers Schaß darum, daß sie nur einen Apostel oder

<sup>\*</sup> Die Besten auf unsern Schulen und Universitäten f. S. 101. Unm. \*\*\*

Propheten follten predigen boren; aber fie muffen feinen mehr horen.

Tom. 5. Jen. E. 176 a. N. 178 b.

Werden wir nicht hiezu thun, und sonderlich die Fürsten bran seyn, daß beide Anabenschulen und Hoheschulen recht angerichtet werden; so wird ein solcher Mangel an Personen werden, daß man wird drei oder vier Städte einem Pfarrsberrn, und zehen Dörfer einem Kaplan besehlen muffen; kann man sie dennoch auch noth haben.

In den Tifchreden Fol. 181 a.

Die Theologi sind, wollen in ihrem Umt verharren und nicht verzagen um der Welt Undankbarkeit willen; denn sie werden in wenig Jahren so theuer werden, daß man einen rechtschaffenen Theologen neun Ellen tief auß der Erde würde graben, da es möglich wäre. Wenn ein Ding wohlfeil ist, so achtet mans nicht, und da sollte man es zu Rathe halten.

Unm. Des herausg. Lapäns: Rechtschaffene Theologen (b. h. die einen lebendigen Gott glauben, eine Offenbarung für nothwendig halten, und die Bibel als dieze Offenbarung eines lebendigen Gottes anerkennen. Denn ohne diesen Gott gibt es gar keinen Gott und hätten die nichtrechtschaffenen Theologen Recht, so wären wir die allerelendesten Kreaturen!)

In ber Hauspostill am ersten Sonnt. bes Abbents.

Werden wir es versehen, so wird nicht ein einiger Prediger seyn, der ein einiges Evangelium recht lehren können wird.

Dafelbft am grünen Donnerftag.

Wenn der Schatz dermaleins hinweg seyn wird, so werden wir es gern brauchen wollen; aber es werden keine Prediger mehr vorhanden seyn, die es uns lehren könnten.

In der Rirchenpostill üb. die Epistel am 20. Sonnt. nach Erinit.

Jest foll man kaufen, weil der Markt vor der Thure ift; denn wie fich die Welt dazu schicket, so wird fie nicht lange behalten, das fie hat. Man hilft allenthalben treulich die Prediger verjagen, oder je also brücken zum wenigsten

mit Hunger und Armuth ober andern heimlichen Tücken, daß man ihrer nur los werde. Wohlan, es bedarf zwar hie nicht viel Mühe oder Arbeit; man wird ihrer sonst wohl und allzubald los werden, und dasür Verführer genug haben. Aber ich wollte noch viel lieber mit Juda dem Verräther in der Hölle brennen, denn daran schuldig seyn, daß eine Pfarre verwüstet, oder einem Verführer Naum gegeben würde; denn es wird auch der Verräther Christi nicht so unerträgeliche Pein haben, als dieser einer; denn durch diese Sünde müssen unzählig viel Seelen verloren werden.

# IV.

Es würden anstatt rechtschaffener Lehrer viel Berführer und Schwärmer kommen, die das, so durch sie erbauet, wiederum einreißen und großen Schaden thun würden.

#### 2 Betr. 2.

Es waren aber auch falsche Propheten unter bem Bolk, wie auch unter euch sehn werden falsche Lehrer, die nebeneinssühren werden verderbliche Sekten, und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat; und werden über sich führen ein schnell Berdammniß, und viele werden nachfolgen ihrem Verderben. Durch welche wird der Weg der Wahrheit verlästert werden, und durch Geiz mit erdichteten Worten werden sie an euch handsthieren: von welchen das Urtheil von längsther nicht säumig ift, und ihre Verdammniß schläst nicht.

# Tom. 8. Jen. E. 225 a. R. 210 a.

Darum habe ich so oft vermahnet, und vermahne noch, daß mit allem Fleiß bitte, wer da gedenke selig zu werden, daß uns Gott gebe (wie Christus selbst besiehlt zu beten) treue Arbeiter und folche Prediger, die es mit Ernst meinen und am Wort halten; so soll es, ob Gott will, darnach nicht Noth haben. Denn der Predigtstuhl kann und muß allein die Tause, Sakrament, Lehre, Artisel des Glaubens und alle Stände rein erhalten. Wo wir aber nicht beten,

und Gott erzürnen mit unfrer Sicherheit, Aleberdruß und Alndanf, so wird er uns an S. Pauli und aller rechtschaffener Prediger Statt schieden grobe Esel, die beide Saframent und Wort wegreißen, daß man alles verlieren muß, beide in der Lehre und Amt, wie wir jest sehen, daß bereits etlichen Landen und Städten geschehen ist, die durch solche nicht allein das Wort verlieren, sondern auch in allen Jammer sind geführet worden, wie denn der Teusel alle Zeit durch seine Lügen und Verführungen in Mord und Verderben führet.

Wo aber rechte Prediger geblieben wären, so wäre auch wohl die reine Lehre geblieben, obgleich der Pöbel feind- lich schwärmete. Denn das sicht mich nicht sehr an, daß ein Külz oder Tölpel lästert, oder ein unadeliger Scharrhans poltert und scharret, oder sonst ein Klügling spottet: es wird seinethalben die Christenheit und Predigtstuhl wohl bleiben. Aber das thut den Schaden, wenn die, so da lehren, selbst Rottengeister werden, und sich das Volk soll selbst erhalten, und nicht allein erhalten, sondern auch sich hüten und vorssehen vor seinen eigenen Predigten! Das gehet mächtig schwerlich zu; denn es ist ohne das der arme Hausen balb versühret, und kann sich nicht selbst regieren noch führen.

Tom. 3. Jen. E. 41 b. N. 35 b.

Nun habe ichs verkündiget, und meine Prophezeiung wird wahr werden, habe ich Sorge, daß Gott unsere Unsankbarkeit wird heimsuchen und die Wahrheit lassen niederschlagen, wie Daniel sagt: weil wir sie verfolgen und nicht annehmen, daß wir eitel Irrthum und falsche Geister und Propheten wieder haben müssen; welches einestheils nun drei Jahre vorhanden gewesen. Durch seine Gnade sind sie ber verhindert worden; wären sonst längst eingerissen. Ob ers weiter wird aushalten, weiß ich nicht, weil Niemand sorget, Niemand dafür bittet, und alle zumal sicher sind, als schliese der Teusel, der doch wie ein grimmiger Löwe umhergehet. Wiewohl ich hosse, es solle bei meinem Leben nicht Noth haben; darum ich auch, so lange ich lebe,

wehren will, wie mir Gott verleihet. Es helfe, wem es helfen kann.

Tom. 4. Jen. E. 440 a. N. 398 b.

Wir können jest nicht einen rechtschaffenen Prediger nähren, da wir zuvor zehen Mastbäuche gefüllet haben: das mit wir auch verdienen, daß uns Gott seines Worts und Segens beraube, und Lügenprediger ausstehen lasse, die uns zum Teufel führen, und dazu unsern Schweiß und Blut aussaugen.

Tom. 10. Wittenb. Fol. 234 b. üb. bas 4. Rap. an bie Galater.

Darum nimmt es S. Paulum groß Wunder, nachdem die Galater burche Evangelium nun Gott recht erfannt hatten, daß fie fich gleichwohl durch die falschen Apostel sobald und lieder= lich haben zurudführen laffen auf Die schwachen und durftigen Sapungen. Wie miche mahrlich auch groß Bunder murbe nehmen, fo unfere Rirche, welche von Gottes Onaben in ber reinen beilfamen Lehre und Glauben fein angerichtet ift, fich ließe durch eiwa einen Schwärmer, durch etliche Prebigten also verfehren und abwenden, daß fie mich fortan fur ihren Prediger und Lehrer nicht mehr halten noch erfennen wollte: welches boch mit der Zeit, wie ich besorge, geschehen wird, wo nicht bei unferem Leben, jum wenigsten boch, wenn wir davon find. Wiewohl bereits ichon auf der Bahn find, die da lauren, bis fie ihre Zeit erfeben : die werden denn auftreten, und ein jeglicher ber beste Meister wollen feyn, und unter bem Schein ber Wahrheit eitel verfehrten Irrihum lehren, und werden alfo in Rurge gerftoren und umfehren, was wir so viele Jahre her mit großer, schwerer Mühe, Arbeit, Angft und Unfechtung erbauet und aufgerichtet haben. Denn unfere Feinde übermachen es, verfolgen und läftern die liebe Wahrheit ohne Mag und Aufhoren; fo find die Unfern undankbar, verbroffen und ber beilfamen Lehre über= bruffig, wollen Ohrenkrauer haben, die ba fagen, was fie gern boren: die werden sie auch befommen. Dazu werden

wir es nicht beffer baben, benn es bie lieben Apoftel felbft gehabt, welche bei ihrem Leben baben por Augen feben muffen, bag bie Rirchen ober Gemeinen, burch ihr Umt mit viel Mube und Arbeit angerichtet, fo jammerlich gerftort und verfehrt wurden, daß ihnen wohl fur Leid bas Berg batte brechen mogen. Darum ifte fein Bunber, ob wir gleich folden Jammer in den Gemeinen, ba bie Rotten regieren, auch feben muffen. Es wird aber babei nicht bleiben; benn wenn wir, fo jegunder lehren und ichreiben, bavon find, werben die lieben Freundichen, Die falfden Brüberlein, fommen, und die Gemeinen, fo burch unfer Umt angerichtet. find, unter fich bringen, mit ihrem Gift beschmeißen und gerftoren. Doch wird gleichwohl Chriftus bleiben und regieren bis an das Ende der Welt, wiewohl es wun= berlich und feltsam zugeben wird, wie ce bieber gegangen ift.

Ibid. Fol. 25 a. üb. bas erfte Rap. an bie Galater.

Wir erfahren es täglich alle wohl, wie schwerlich und fümmerlich es zugehet, daß eines Menschen Herz den Glausben sassen und behalten möge; item, wie mühsam es sey, daß man dem Herrn ein gerüstet Bolf zubereite. Hat man doch wohl zehen ganzer Jahre mit Lehren, Bermahnen und Strasen alle Hände voll zu thun, daß man etwa an einem Ort eine Kirche oder Gemeine anrichte, da es sein ordentlich und hristlich zugehet. Und wenn mans endlich dermaleins mit so großer Mühe kaum angerichtet hat, so kommt darnach etwa ein heilloser Schwärmer darein geschlichen, der ein großer grober Esel ist und von allen seinen Künsten nicht mehr hat, denn daß er nur die rechten Prediger versprechen und lästern kann. Derselbige kehrets denn in einem Hui also flugs gar um. Wem wollte aber solcher Jammer nicht herzlich wehe thun?

Ibid. Fol. 127 a.

Gleich also gehet es uns jegunder auch. Da wir bas Evangelium burch Gottes Gnade erftlich anfingen zu pre-

bigen, waren überaus viel, benen folche Predigt wohl gefiel, und hielten von uns ehrlich und wohl. Es folgeten auch aus der Predigt des Evangelii Kräfte und Früchte des Glaubens. Was geschieht aber? Unversehens wischen die Schwärmergeister, Wiedertäuser und Saframentirer herfür; die zerbrechen und reißen in einem Hui um, was wir zuvor mit großer Mühe und Arbeit eine lange Zeit angerichtet und erbauet hatten; und machen auch, daß die, so anfänglich unsere besten Freunde waren, und unsere Lehre mit großer Danksagung annehmen, nun uns so bitter seind werden, daß sie nicht wohl unsern Namen hören können nennen.

Ibid. Fol. 330 a.

Die Reger , Enfratiten \* genannt , haben biefen Text fälfdlich gezogen auf ihre fdmarmerijche Meinung, biefelbige bamit zu bestätigen, und bagegen ben beiligen Cheffand gu verdammen, und auf folche Weise ausgelegt: Wer auf bas Kleisch faet, ber wird das Berberben ernten. Das ift: Ber ein Beib nimmt, ber fann nicht felig werben. Daraus benn folget, daß ein Eheweib ein verdammt Ding, und ber Cheftand auch boje fenn muß; benn im Cheftand faet man auf bas Fleifch. Die groben Efel find fo toll und thoricht gewesen, baß fie nicht haben merfen noch verfieben fonnen, was bie Sache fey, davon der Apostel bier handelt. Goldes zeige ich bier darum an, daß ihr febet, wie bald und leicht= lich ber Teufel die albernen und einfältigen Bergen burch feine Rotten von der Wahrheit führen fann. Solcher Ge= sellen wird Deutschland in Kurze viel haben, ja hat ihrer bereits viel. Das kommt daber, daß die Feinde des Evan=

<sup>\*</sup> Die Enkratiten, so benannt wegen ihrer strengen Enthaltsamfeit, insbesondere von der Ehe, als einem Werke des bösen Geistes. Auch genoßen sie keinen Wein und reichten daher auch nur Wasser beim Abendmahl dar. Sie gehören dem Inosticismus des 3. und 4. Jahrh. nach Ehr. an. — Die Sekte der Shakers (Schütster-Quäcker) im J. 1774 gestiftet, hält die Ehe ebenfalls für Sünde.

gelii die frommen Prediger verfolgen und ermorden; die Unfern aber verachten sie und lassen sie Noth leiden.

In der alten Kirchenpost. im 2. Sermon am 8. Sonnt. nach Trinit.

Wir muffen und bes erwägen, baf es also ift, baß nach den rechtschaffenen Predigern Die falfchen fommen; ja fie werden noch wohl neben mit einlaufen und fich mit untermischen. Das ware es souft von nothen, daß uns Chriftus fo treulich warnete, und fpricht: Sebet euch vor; nehmet euer mahr; wenn er gewußt hatte, bag es alles rein follte bleiben? - Es wird bier bei uns auch alfo jugeben. Das Evangelium haben wir und andere Städte mehr, Gott Lob, rein und reichlich, ale nie gewesen ift feit ber Apostel Zeiten. Aber wenn wir und andere, die es jegund handhaben, nun dahin find, so werdet ihr andere falsche Prediger haben, wie fie benn bereits angefangen (ber Berr wolle fie mit bem Schwert feines Mundes wurgen); und dann wohl benen, die sich nach diesem Evangelio fleißig vorsehen, und die nicht werden glauben, wo ein jeglicher Wind berfommt, fondern, was sie gelernet haben, in demselbigen beständiglich bleiben.

In ber Sausp, in ber erften Pred. am 4. Sonnt. bes Abb.

So wird es gehen in der Welt: wenn nun unsere Bürger, Bauern, Abel genug Thaler haben, wird ihnen bas widerfahren: es werden Prediger kommen, die ihnen Christum werden helfen läugnen.

Tom. 5. Jen. E. 460 a. N. 434 b.

Darum wird es ihnen also gehen: weil sie jett bie rechtschaffenen, frommen Prediger nicht wollen noch leiden können, wird ihnen Gott andere schaffen, die sie zwingen werden und mit Tyrannei regieren, ärger denn zuvor.

Darum sind sie auf der rechten Bahn, unsere Scharrs hansen und andere, so die Köpfe zusammenstecken und meisnen, sie wollen uns dämpfen und unter sich zwingen, wissen nicht, daß ein Underer droben siget, der das Regiment hat, und sagt: Wollet ihr nicht rechte Prediger haben, so habt

den Teufel mit feinen Predigern, die euch Lügen predigen; die müßt ihr annehmen, und müßt sie dazu lassen Herren seyn und alle Plage von ihnen leiden: wie es bereits über Deutschland gehet, da man das Evangelium nicht hat wollen annehmen, und noch verfolget, daß sie alle Winfel voll Rotten, Schwärmer und Wiedertäuser haben, und könnens nicht wehren.

# 3m 2. Eisleb. Theil 277 b.

Also sind wir mit unserer großen Undankbarkeit und Berachtung göttlichen Worts auch auf der Bahn. Und wenn das Häustein hinweg ist, das jest seufzet, Lust und Liebe zum Evangelio hat, und der Kern ausgeschälet ist, so wird man darnach auch Prediger haben, die nicht eine Seele erhalten, sehren noch trösten werden können. Es ist erschrecklich, wenn er sagt: Ich gehe hinweg. Denn wenn er hinwegsehet, so gehet mit hinweg Gottes Ersenntniß, der Verstand der Tause und des Abendmahls, daß man nicht weiß, was Gott ist, was Leben, Gerechtigkeit und Seligkeit ist, oder wie man von Sünden und Tod soll soswerden: es gehet alles mit hinweg, und wird ärger oder ja so böse, als es war.

# Tom, 6. Jen. E. 227 a. N. 212 a.

Also wird es auch gehen nach uns, daß allenthalben folche Trunkenbolde heraus werden speien unter dem armen Pöbel. Meinest du, daß es diese alle gewußt haben, oder du sie recht verstanden habest?

Du mußt noch viel mehr lernen: bamit fann ein folder Prediger einen ganzen Saufen in Abgrund führen.

# In den Tischreden Fol. 185 a.

Es wird die Länge zugehen mit uns, wie in Hispanien und Frankreich, da keine Pfarrherren sind, sondern nur Läufer, wie bei uns waren die Stationirer: dieselbigen zieshen durchs Land, und predigen in einer seglichen Stadt eine Woche. Daran muffen die Leute das ganze Jahr zufrieden

feyn. Welche Stadt etwas reich ift, die gibt einem Monche in der Fasten irgend einhundert Gulden, daß er dieselbige Zeit über predigt. Darnach ringet auch Deutschland mit seiner Berachtung und Undankbarkeit.

#### Ibid. 196 b.

Ich sehe, daß der Ehrgeiz der Prediger wächst und zunimmt; der wird den größten Schaden in der Rirche thun, und große Unruhe und Uneinigseit anrichten. Denn sie wollen hoch Ding lehren, prächtig von Sachen reden, dadurch Ehre und Ruhm zu erjagen, wollen den Klüglingen gefallen, und versäumen indeß die Einfältigen und den gemeinen Hausen.

#### V.

Die Schul- und Philosopho- Theologia wurde wieberum einreißen.

### Coloff. 2.

Sehet zu, daß euch Niemand beraube durch die Philosophia und lose Berführung, nach der Menschen Lehre, da nichts hinter ift, und nach der Welt Satzungen, und nicht nach Christo.

## 2 Cor. 2.

Wir reben nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit Iehren fann, fondern mit Worten, Die der heilige Geift lehret.

# In den Tischreben Fol. 380 a.

Solcher Gesellen wird die Welt viele hervorbringen, daß die Grammatici, Dialectici, Rhetores und Philosophi\* werden die heilige Schrift verfälschen, und aus derselbigen und ihrer Kunst ein Gemenge machen, da man doch ein jegliches sollte lassen an feinem Ort bleiben, wie und dazu es von Gott geordnet ift, und nicht in einander bräuen. Die Theologia soll Kaiserin seyn, die Philosophia und and dere gute Künste sollen berselbigen Dienerin seyn, nicht sie

<sup>\*</sup> b. h. die Sprachkundigen, die des Disputirens Berftändigen, die Redekunstverständigen und die Beltweisen.

regieren und meiftern, wie Gervetus, \* Campanus \*\* und andere Schwärmer thun. Gott erhalte feine liebe Rirche, bie von ihm wie ein Kind in Mutterleib getragen wird, und behüte fie vor folder Schul- und philosophischen Theologia. \*\*\*

Uch, sie wollen nun alle nach ber Dialectica und Rhe= torica predigen, machen es also fraus und bunt, bag weder bas Bolf noch fie felbst etwas bavon verfteben. Gin neuer Jurift ift im erften Jahr ein Juftinianus, bas ift, buntt fich, er fep über alle Doctores viel gelehrter, und habe bie

1574 im Rerter zu Cleve. — Bon jeber bat bie driftliche Kirche bie Begner ber Dreieinigfeitelebre mit Abichen betrachtet, und bie Augsburg. Confession verfagt ihnen geradezu ben Christennamen. - Man nennt biefe Leute auch Antitrinitarier. Ihr Sauptfit wurde in ber Zeit nach Luther bas unglückliche Polen.

Bir haben biefe Theologie, ben Rationalismus, insbesondere feit Rant als fritifirend und verneinen b. Man überfebe ihren Fortschritt unter bem Schein ber Babrheit bis gum Ber-

läugnen aller Wahrheit nicht.

<sup>\*</sup> Michael Gervetus (Servede), geb. 1509 gu Billa nueva in Arragonien. Er läugnete bie Dreieinigfeit und behauptete in Uebereinstimmung mit dem Bifchoff Photinus aus bem 4. Jahrhundert, ber Logos (bas Bort) fen nur eine aus bem unendlichen Geifte Gottes gefloffene gottliche Rraft, Chriffus alfo nur infofern Gott ju nennen, als fich biefe Rraft mit feiner menschlichen Natur verbunden habe (während boch Chriftus von Emigfeit ber felbft Gott und im Befite aller göttlichen Rrafte und Gigenschaften ift.) Gervetus hatte diefe Lebre zu Toulouse ausgebeckt, als er die Rechte bafelbft flubirte. Spater warf fich ber unruhige Beift auch auf die Medicin, und suchte auch hier neue Theorien aufzustellen. Doch fein Lieblingsfach blieb bie Theologie. Immer mehr permengte er fie mit feinen philosophischen Ideen und fing gar an, auf die Rirchenlehre von der Dreieinigfeit ju ichmaben. Er mußte aus Kranfreich flieben, und tam fo nach Genf. Sier ward er verhaftet, und ba er feinen Brrthum nicht gurudnehmen wollte, als volfeverführender Gottesläfterer im 3. 1553 jum Tobe verurtheilt. \*\* Joh. Campanus aus dem Jülich'fchen, ebenfalls Gegner ber Dreieinigfeitelehre im Sinne ber arianischen Reterei. Er batte fogar ein Buch wider die Gottheit Chrifti gefdrieben, und farb

Rechte allzumal im Kopf; das andere Jahr ist er Doctor; das dritte Jahr Licentiat, das vierte Baccalaureus, das fünste — ein Student. Darum hat Hippokrates wohl gesfagt wider die stolzen, vermessenen Geister: Kunst sey lang, das Leben furz, die Erfahrung fährlich und betrüglich, und die Zeit geheling, so bald dahin gehet. Darum soll Niemand wollen mehr. klug sehn, denn er kann, und nicht weiter gehen, denn sich gebühret.

## VI.

Und also würde das selige helle Licht des Evangelii wieder fallen, verdunkelt, und Deutschland mit grenlichen Finsternissen und Irrthümer erfüllt werden.

## 2 Theffal. 2.

Dafür, daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, daß sie felig würden; - darum wird ihnen Gott kräftige Irrthümer fenden, daß sie glauben den Lügen, auf daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Luft an der Ungerechtigkeit.

Tom. 2. Jen. E. 461 b. R. 472 b.

Lasset uns unsern vorigen Jammer ansehen und die Finsterniß, darinnen wir gewesen sind. Ich achte, daß Deutschland noch nie so viel von Gottes Wort gehöret habe, denn jest. Man spüret je nichts in den Historien davon. Lassen wir es denn so hingehen ohne Dank und Ehre, so ists zu besorgen, wir werden noch greulichere Finsterniß und Plage leiden. Liebe Deutsche, kaufet, weil der Markt vor der Thür ist, sammlet ein, weil es scheinet und gut Wetter ist. Braucht Gottes Gnaden und Wort, weil es da ist; denn das sollet ihr wissen, Gottes Wort und Gnade ist ein sahrender Plagregen, der nicht wieder kommt, wo er einmal gewesen ist. Er ist bei den Juden gewesen, aber hin ist hin: sie haben nun nichts. Paulus brachte ihn in Griechensland; hin ist auch hin: nun haben sie den Türken. Rom

und lateinisch Land hat ihn auch gehabt; hin ist hin: sie haben nun den Papst. Und ihr Deutsche dürset nicht denken, daß ihr ihn ewig haben werdet; denn der Undank und Berachtung wird ihn nicht lassen bleiben. Darum greift zu und haltet zu, wer greifen und halten kann, saule hände müssen ein boses Jahr haben.

In der Hauspoft, üb. d. Evang. am 23. Sonnt. n. Trinit.

Solche Finsternisse werden auch seyn am Ende der Welt, wo nicht der jüngste Tag bald darein fommt. Und zwar unter dem Papstihum sind solche Finsternisse schon gewesen, daß wir dahin gegangen sind in unsern eigenen erdichteten Werken, und haben weder von dem Gesetz noch vom Evangelio etwas gewußt. Wird der jüngste Tag nicht zeitlich kommen, so wird es wieder also, ja ärger werden, denn im Papstihum, also, daß auch die Doctores und Lehrer nichts mehr wissen werden von Gott und seinen Geboten, viel weniger werden sie wissen von Christo, auf daß ja unsser sieder Herr Jesus Christus nicht zu einem Lügner werde, da er gesagt hat Luc. 18.: Wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinest du, daß er auch werde Glauben sinden auf Erden? Denn vor dem jüngsten Tage werden die Sastucäer, \* Epicurer \*\* und Säue allenthalben regieren.

<sup>\*</sup> Sabucäer, eine von den vier Hauptsetten der Juden. Ihr Stifter Sadoc, ein jüdischer Rabbiner, 200 vor Ehr. Die Lehre, daß man die Tugend um ihrer selbst willen und ohne Rücksicht auf Belohnung ausüben müsse, führte sie zu der Behauptung, daß in einem andern Leben weder Belohnung noch Strafe statt fände; sie mußten daher auch in weiterer Entwicklung die Auferstehung und die Unfterblichkeit der Seele läugnen und den Glauben an Engel und Geister verwerfen.

<sup>\*\*</sup> Epikuräer sind Menschen, die dem Sinnengenuß, besonders dem feineren, huldigen. Zedes Zeitalter hat seine Epikuräer. Ihr Borgänger und Meistet ist Epikur, ein griechischer Philosoph, geb. 342 vor Ehr. Er lehrte, das Wohlseyn sep das höchte Gut, und versagte nur denjenigen Genuß anständiger Bergnügungen, der zu neuen Genüssen unfähig mache. Die Welt ließ er aus Atomen entstehen. Einen Unterschied zwischen dem Menschen und

In ber Sauspoft, in ber 2. Pred. am 2. Sonnt. bes Abv.

Es werden Rotten kommen, und das reine Wort wird wiederum verloren werden; und aledann wird man Christum ben herrn suchen, und nicht finden.

In der alten Rirchenpoft. am 19. Sonnt. nach Trinit.

Wir haben nun bas Wort ein wenig gepflanzet. Das fann der Teufel nicht leiden; benn er schläft nicht. Die Raupen und Räfer werden kommen, und werdens beschmeißen. Aber es muß also seyn: Christus — der will sein Wort probiren und versuchen, wer es gefasset habe, oder nicht.

Propheceiung Dr. Martini Lutheri, mit feiner eigenen Sand lateinisch geschrieben, und jum ersten zu Jena gebruckt.

Die wahre hriftliche Religion wird wiederum von uns genommen werden. Erstlich, von wegen unserer Undankbarsfeit, damit der Wohlthaten Gottes, die wir durch das liebe Evangelium empfangen haben, bald vergessen ist. Zum andern, durch die große Sicherheit, die jest allenthalben bei männiglich regieret, also daß keine wahre Gottessurcht mehr ist, und sich Niemand mehr durchs Wort strafen lassen will. Zum dritten, durch die weltweise Klugheit, so die Kirche nach ihrem Kopf regieren, das Kreuz vom Evangelio scheiden, mit Sünden viel Nutens schaffen und wider Gott Friede und Einigkeit erhalten wollen.

### Tom. 2. Jen. E. 69 a. R. 91 b.

D schrecklicher und ernster Richter, wie heimlich ober gar greulich sind deine Gerichte! Wie gewiß und sicher ist Pharao allezeit, ehe er im rothen Meer ersäuft, und siehet nicht, daß eben seine Sicherheit der rechte ernste Zorn Gottes über ihm ist. D wie unleidlich ist Gott des Schimps an seinem theuren Wort, daß er auch sich seines liebsten Kindes

Thiere wußte er nicht aufzufinden. Die Götter, meinte er, lebten in ewiger Ruhe unbekummert um die Belt, u. dergl. Der Panstheismus unferer Tage ift diesen Lehren sehr befreundet!

Blut hat laffen fosten; und die Menschen figen und schmutzen und lächeln, wenn sie es verdammen und verfolgen.

Alfo feben wir, bag auch den Juden gehet, welche, ba fie Gottes Sohn verdammten muthwillig, find fie in fo tief verftodien Sinn gegeben, daß fie aufs allerficherfte und fedfte ibn laftern, und nicht aufhören fonnen, und erfullen Die Schrift Pf. 109. Er wollte Des Segens nicht, fo wird er auch fern von ihm bleiben. Alfo ift unfern Papiften auch geschehen: fie wollten zu Worms Chriftum auch haffen und läftern. Run ifts ihnen gegeben, daß sie nicht können aufboren gu haffen und gu laftern, daß feine Bitte noch Ber= mahnung hilft, fondern nur ärger davon werden. Recht ift dein Gericht, himmlischer Bater! Das heißt, meine ich, ben rechten S. Beitstang haben. Gott ift mein Benge, daß ich in meinem Bergen Angst und Sorge habe, wo der sungfte Tag nicht das Spiel unternimmt, wird Gott fein Wort aufheben, und ber beutschen Ration folche Blindheit fenden und fie alfo verftoden, da mir greulich ift an gu gebenfen.

Herr, himmlischer Bater, laß uns in alle Sünden fallen, so wir je sündigen müssen, behüte uns aber vor Berstockung, und behalte uns an dem und in dem, den du einen Herrn über Sünde und Unschuld gesetzet hast, daß wir denselbigen auch nicht verläugnen noch aus den Augen lassen; so wird uns freilich alle Sünde, aller Tod, alle Hölle nichts thun. Ach, was sollt uns etwas thun?

Im 3. lat. Jen. Theil. E. 412 b. N. 397 b. üb. b. 49. Kap. Jesaiä. Solche Bermahnung ist uns hoch von nöthen, daß wir wacker sind. Denn ich selbst zwar hätte vor dieser Zeit nicht aller Welt Gut dafür genommen, daß ich nur einen einigen Psalm hätte recht verstehen mögen. Aber der Himmel war damals ehern, und die Erde sest und verschlossen. Jest weil Gott die Fenster des Himmels allenthalben eröffnet, und uns mit seinem Wort als mit einer Sündsluth überschüttet, ist es uns verschmählich, und wir beginnen davor

ju efeln. Wer das neue Testament einmal hat durchlaufen, läßt sich schon allbereit dünken, und meinet, er könne alles. Darum wird es dazu kommen, daß das Wort von uns uns dankbaren Leuten genommen und andern Bölkern wird gesgeben werben, von denen wir vielleicht nichts wissen. \*

Ibid. Fol. 318 übers 9. Kap. Jefaia.

Der Prophet fagt, bas gottlose Wefen ift angezündet wie Feuer. Solches ift eine Befdreibung, bamit er anzeiget, wie ein fraftig Ding es fey 'um einen Jrrthum. Es fint, fagt er, fraftige Grrthumer, welche je langer je arger mer-Das gottlose Wefen ift bas Feuer, bas Bolf ift ein Balb; berhalben fällt es mit den Brribumern in die Strafe. Es ift eine berrliche Figur, badurch er beschreibet bie Birfung eines Frrthums. Petrus fagt von folden Leuten, daß fie nicht können aufhören zu fundigen, und daß man ihrem Irrthume nicht helfen fonne. Es ift nicht ein Feuer, ba ein Dorn ober eine Bede brennet, fondern ein ganzer Bald; und folches barum, bieweil fie ben Segen nicht gewollt haben, ift er weit von ihnen entwichen. Ich fürchte febr, bag nicht eben auch foldes Deutschland widerfahre. Denn wir feben, was für einen großen Schaden die Reger diefe Jahr über ber Rirche gethan haben, daß ihrer wenig find, welche bie heilige Schrift rein lernen; und wird nichts fo groß geachtet, als bas bie Schwärmer ichreiben, reden und thun: bas beißt gottlofes Wefen anzunden, daß es nicht fonne ausgelofct werden. Erftlich aber ergreift bas Teuer Die Dorner, bas ift, gottlose Lehrer, welche gern gottlose Gedanken wider bas einfältige und ichlechte Wort Gottes ausbreiten; von benen frift es fort wie faul Fleifch und fommt auf die Bubörer.

In den Tischreben Fol. 32 a.

Bur Apostel Zeit und lang hernach hatte bas Evange- lium feinen vollen Lauf in Arabia, Syria, Egypten, Mfia,

<sup>\*</sup> Hier ift noch Unerfülltes!

Gräcia und andern Königreichen, die ber türkische Tyrann jest inne hat. Da aber mit der Zeit die Leute deffelbigen überdrüssig worden, und viel Reterei entstanden, sam ter lästerliche Mahometh mit seinem Alforan. \* Bon dieser Zeit

Es ift febr wichtig für unfere Zeit, ben Koran (mit bem Artifel Alforan) wenn auch nur ein wenig zu fennen. Er enthält bas, was ber falfche Prophet, Mohammed, gelehrt bat, und was feine Befenner, in Europa bie Turken, glauben. Grundlage Diefes Glaubens ift : "Es ift nur Gin Gott, und Mohammed fein Prophet." Alfo kein Erlöser. Daraus folgt nun bas Uebrige von felbft: Nothwendigkeit des Gebets, Bohlthätigkeit gegen die Armen, Gafffreiheit, Reinlichkeit, Enthaltsamkeit vor gewiffen Genuffen, Tapfer= feit und ausharrender Muth für Gottes Sache bis zum Tode. Ber für den Glauben an den Gott Mohammede ftirbt, bat Die bochften Freuden der Liebe im Paradiefe zu erwarten. Schon das muß ungewöhnlich begeistern. Nimmt man aber bazu noch bie Lehre von einer unbedingten Borberbestimmung, fo bag ber Menfc von dem Schidfalswege, den er mit dem Tage feiner Geburt betritt, auch nicht einen guß breit abzuweichen im Stande ift; fo ift der blinde ganatismus erklärt, mit dem der Mohammedaner überall, wo er hinkommt, Tod und Berderben um fich verbreitet. Denn diefe Lehre von einer unbedingten Borberbeffimmung ift es eigentlich erft, was die Lehre von einer Berfohnung mit Gott er= feben foll. Gute Werke allein konnten bas nicht thun. Gie muffen immer noch Gefühle der Schuld und Schrecken bes Gewiffens qu= rücklaffen. Aber mit jener Nothwendigkeit, mit dem Gedanken: Du mußtest so handeln, du konntest gar nicht anders handeln fonnen biefe Schrecken unterbrudt werden. Und fo fonnte es ber Menfch zur Noth noch aushalten, wenn es jest nur nicht noch Leute gabe, die eine andere Meberzeugung batten. Allein biefe find ein befonderer Stein bes Anftoges, und namentlich bann, wenn fie frei bekennen, daß ihnen ein befferes Mittel bekannt fen, ihr Bewiffen zu befriedigen, und daß ihnen diefer Friede fogar gelinge. Denn damit find fie wie lebendige Zeugen, bag jene fich täufchen können, und werden dem mit Gewalt unterdrückten Ge= wiffen derfelben ein neuer Schrecken. Wie nun aber diefem begegnen? Es bleibt nichts anderes übrig, als neue Gewalt, b. b. fanatische Berfolgung. Und das gilt für jede andere Lehre, Die feine mahre Verföhnung fennt, und wenn fie fich auch dabin ab-

an haben fie Chriftum laffen fahren und ben Teufel Mahometh angebetet. Nach unferer Zeit wird die Strafe auch über

ändert, daß fie alle Gunde und Schuld läugnet; benn damit fällt fie immer ber Mohammedanischen Rothwendigfeit anheim.

Daß fich indeffen biefe unbarmbergige Lehre fo lange zu halten weiß, hat feinen Grund vornämlich barin, bag Mohammed noch fo tlug war, die Erfüllung feiner Berbeißungen in ein jenfeiti= ges Paradies zu verlegen. Go kann ja ber Betrug nicht wohl entdeckt werden. Aber eine Lehre, die ihr Paradies schon in diese Beit verlegt, möchte nicht fo leicht auf einen abnlichen Beftand rechnen durfen, weil man ihren Täufchungen zu bald auf die Spur fommen muß. Anch bat fich ber Mobammedanismus mit einigem Schein von Wahrheit zu umgeben gewußt. Er ift, wie befannt. nur eine Unwendung judifcher und driftlicher Ideen nach ber pernünftigen Unficht feines Stifters. Demgemäß gibt fich Mohammed für den einen und höchften Propheten Gottes aus, und verlanat unverbrüchlichen Gehorfam gegen feine Gebote. Mofes und Chriftus gelten ihm für gottbegeifterte Lehrer und die Bibel für ein alaubwürdiges Buch, bas indeffen verfälfcht fey. bamit verrath er fich felbft ale ben Falfcher. Denn warum follte bie Bibel verfälscht fenn? Damit ber Defpot an bie Stelle beffen, was ihm nicht gefiel, feine eigene Luft feten fonnte. Daber ichließt er benn feinen Koran nicht ab, fondern macht Abanderungen barin, fo oft er feine Liebe andern will. Und wie er, fo machten es auch andere Berfälfcher bes Chriftenthums. Buerft befannten fie eine gar sittige Liebe; aber ehe man es sich versab, war die Bielweiberei ba, verborgen oder öffentlich. Auch herr Joh. Bodhold, Schneiber aus Leyben, ging biefen Beg, indem er Communift wurde, und fich jum König bes neuen Bione ausrufen ließ. Möge uns ber herr vor einem neuen Mohammed bewahren.

Dazu noch eine kleine Bemerkung. Das Christenthum hat die Würde des weiblichen Geschlechts gerettet und ihm diesenige Stellung gesichert, die est gegenwärtig in der Gesellschaft einnimmt. Wäre das möglich gewesen, wenn nicht Christus der Sohn des lebens digen Gottes wäre, als Mensch geboren von einer Jungfrau? Gewiß nicht! Die Rohheit hätte sich nie die auf diesen Grad der Bildung heben lassen, wenn sie nicht die übermenschliche Natur Christi hätte anerkennen mussen. Wie undankbar, wie gefühllos und stumpf ist also ein Weib, das sich so weit erniedrigen kann,

Deutschland und Andere mehr gehen, um der greulichen Unsdankbarkeit und Berachtung willen des lieben seligen Worts, das ihnen rein und reichlich geprediget wird. Und wird nach diesem hellen Licht eine große schreckliche Finsterniß kommen. Christus tröste und helfe seiner kleinen Heerde, und mache des Jammers schier (bald) ein Ende durch seine herrliche Zufunst, Amen.

# Ibid. Fol. 85 a.

Unter dem Papsithum ist darnach der Name Christi gesblieben. Ich besorg aber leider, es werde noch dazu kommen, daß man Christum nicht nennen werde, auf daß das Wort Christi erfüllet werde: Wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinest du, daß er auch werde Glauben sinden auf Erden? Darum halte ich nicht, daß der jüngste Tag werde kommen bei solchem klaren Licht des Evangelii, als es Gott Lob jest scheinet. Es wird eine greutiche Finsterniß folgen nach dieser hellen Sonne, und das unter dem Namen und Schein des Lichts; welches bald geschehen kann. Wohl denen, die im Herrn indeß entschlafen.

biefe Gottheit Christi längnen zu wollen, ober Gemeinschaft zu machen mit folden, die dies thun! Und nicht bloß undankbar ift fie, fondern auch thöricht und im bochften Grade unbesonnen. Denn hat einmal ber Glaube an Chrifti Gottheit in bem Bolte feine Rraft verloren, dann webe ber Che; ihre Sauptfluge ift bann gefallen. Und mit ihr gar bas gange fociale Leben unterhöhlt. Denn biefes kann nur in der driftlichen Familie fein Beil finden. Dr= ganifation ber Arbeit, gleichmäßigere Bertheilung ber Guter, und wie die Mittel ber jetigen Beltverbefferer alle beißen mögen, fie nuten nichts, wenn die Ehe nicht heilig gehalten wird. Flechtet alfo nur immer Rrange und Lorbeern , ihr garten Sande , für bie Säupter berfenigen, die Chriftum ju einem gewöhnlichen Menfchen machen. Chriftus racht fich nicht bafur; ihr racht ihn felbft; benn ihr liefert ja bereits nur golbene Ringe zu einer neuen Rette, an ber man euch mit ber feinsten Galanterie von ber Belt in ben alten Buftand ber Stlavinnen gurudführen wirb.

Tom. 3. Jen. E. 459 b. N. 402 b.

Ihr werdet so vielen Schwärmern, die jest allenthalben einreißen, ungleich senn. Doch trofte ich mich deß, daß Chrisftus ftarker ift, benn ber leidige Satan sammt allen seinen Schuppen; ja, er ift sein herr.

3m 2. Eisl. Theil Fol. 242 b.

Allso fagen wir auch jum Papft, es ware nicht noth, daß ihr alfo wider und tobt und tyrannisirt wider die Lehre bes Evangelii; benn es wird ohne bas bas Evangelium furg genug bei cuch bleiben, fonderlich wenn wir bas Saupt ge= legt haben, die wir jest bas Evangelium predigen. Rach unserem Tode wird es nicht bleiben; benn es ift nicht mog= lich, daß es bleibet. Es hat das Evangelium feinen Lauf, und laufet aus einer Stadt in bie andere; beute ift es bie, morgen ift es an einem andern Drt. Gleichwie ein Platregen fortgebet, und jest bie, balb an einem andern Ort reanet und bas land feuchtet und fruchtbar macht, wie ber Berr Chriftus auch fpricht: Berjagt man euch, fo gebet aus einer Stadt in die andere, und wenn die Städte alle um find, bann will ich fommen mit bem jungften Tag. Alfo wenn man jegund auch bas Evangelium angenommen bat, fo wird es boch nicht lang bleiben an einem Ort; man baffeis, meidete, verfluchts, ja hungerts aus. Darum fagt Chriftus : 3ch will nicht lange Zeit bei euch feyn; ihr durft bas Evangelium nicht febr verfolgen und verdammen; ich will euch balb raumen; es foll ohne bas balb eine Rinfternif bernach fommen, daß ihr gar nichts mehr wiffen werbet.

In ber Kirchenpoft. über bie Ep. am 1. Sonnt. in ber Faften.

Das gibt auch die Erfahrung, daß an keinem Ort der Welt das Evangelium lauter und rein geblieben über ein Mannsgedanken; sondern so lang die gehlieben sind, die es aufgebracht haben, ists gestanden und hat zugenommen; wenn dieselbigen dahin waren, so war das Licht auch dahin; folgeten sollt darauf Rottengeister und falsche Lehrer.

Usso verkündiget Moses auch, daß die Kinder Ifrael würdens bald verderben nach seinem Tode; wie dann auch das Buch der Richter bezeuget, daß es also ergangen sey. So oft ein Richter starb, zu deß Zeiten das Wort Gottes aufstam, so oft sielen sie wieder ab, und ward ärger mit ihnen. Und der König Joas that Recht, so lange der Hohepriester Jojada lebte, darnach war es aus Und nach Christi und der Apostel Zeit ward die Welt voll Rottengeister und falsscher Lehrer, wie S. Paulus Upost. Gesch. 20. auch verkünziget und sprach: das weiß ich, daß nach meinem Abschiede werden unter euch kommen greuliche Wölse, die der Heerde nicht verschonen werden. Also ists seit auch. Das Evanzgelium haben wir sein und rein, und ist die Zeit der Gnade oder Seligseit und angenehme Tage; aber bald hernach wird ses aus seyn, soll die Welt länger stehen.

3m 2. Eisl. Theil Fol. 296 b.

Also wird es uns Deutschen auch geben: wir fundigen und find der Gunde Knechte; wir leben in fleischlichen Luften, und gebrauchen ber Freiheit weidlich bis über bie Ohren; wir wollen thun, was wir wollen, und was bem Teufel Bu Dienften geschieht, und wollen frei fenn gu thun, mas wir nur wollen. Wenig find ihrer, die ba gebenken nach bem rechten Knoten, wie fie von Gunden frei wurden. Sie find wohl zufrieden, daß fie vom Papfte, Officialen und von andern Gefegen los geworden find; aber wie fie Chrifto möchten bienen und von ber Gunde frei werben, barauf bebenfen fie nicht. Darum wird es auch also geben, daß wir im Saufe nicht bleiben werben, fonbern muffen ausgestoffen werben, und wiederum das Evangelium und die Freibeit verlieren. Was gilts, wo wir Deutsche nicht ausgetrieben werden muffen und unfer weltlich Regiment und Evangelium verlieren, und werden unter argere Teufel fommen, und werden unter ihnen gefangen feyn, Die une benn verführen werden ale Blinde und Rarren, und und gerftreuen in die gange Welt, gleich als bie Juden

find zerftreuet worden ? Denn bas ift unfere Berrn Gottes Regel, welche er mit ben Juben gebraucht bat, und wirb fie auch noch mit allen Berächtern feines Borts gebrauchen: bie Juden hat er zerftreuet und ihr Konigreich und Spnagog hinweggenommen. Werten wird verfeben und nicht gum rechten Sauptstud greifen, wie wir ber Gunden los werden: fo wird er une Deutsche auch zerftreuen, daß wir nicht wiffen werden, wo ba rechtschaffene Chriften fenn werden. Denn ba wird ein Rottengeift fommen, bort eine Gefte auffteben, und alle Winfel voll Schwarmer, Reger und Fladergeifter (bie nach hoben Dingen flattern) feyn. Darnach werden fie fagen: D, das find bie Früchte bes Evangelii! Da fclage ber Teufel gu. Warum glauben fie nicht? Die Juden gaben feldes G. Paulo und ben andern Apofteln auch foulb, und fagten: Was ift Gutes aus ber Lehre bes Evangelii fommen? Aber ihnen geschieht also recht: ce ift euer Schuld. Wenn bu nicht willft fromm und frei von Gunden fenn, fo wirft bu im Sause nicht bleiben, sondern wirft ausgestoßen wer= ben, wirft bann irre bin und wieder geben, und fo viel Pfarrherren haben, als du Glauben haft. Go geschieht bir aber recht. Denn alfo gebet es zu, wenn unfer Berr Gott anfahet und beginnt ju gerftauben bie Leute, ba wird eitel zerftreuet Ding baraus, und fommen benn bernach viel Rotten und Seften.

# VII.

Die früheren Greuel würden fich wiederum regen und hervorbrechen, obwohl etwas subtiler und unter einem neuen Schein.

# 2 Petr. 2.

So sie entflohen find bem Unflath ber Welt burch bie Erkenntniß bes herrn und heilandes Jesu Chrifti, werden aber wiederum in bieselbigen gestochten und überwunden; ist mit ihnen bas Lette ärger worden, benn bas Erfte. Denn es wäre

thnen besser, daß sie ben Weg der Gerechtigkeit nicht erkennet hatten, denn daß sie ihn erkennen und sich kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ift. Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: der hund frist wieder, was er gespieen hat; und die Sau wälzet sich nach der Schwemme wieder im Koth.

# Interimistische und adiaphoristische \* Conciliationes und Dergleichung mit den Papisten.

Exod. am 16. Kap.

Wollte Gott, wir waren in Egypten gestorben burch bes herrn Sand, ba wir bei ben Fleischtöpfen sagen, und hatten bie Fulle Brod zu effen.

## Sieremiä 44.

Wir wollen Melecheth bes himmels rauchern, und berfelbigen Trankopfer opfern, wie wir und unfere Bater, unfere Könige und Kürsten gethan haben in den Städten Juda und auf den Gaffen zu Jerufalem; da hatten wir auch Brod genug, und ging uns wohl, und hatten kein Unglück. Seit der Zeit aber wir haben abgelaffen Melecheth des himmels zu räuchern und Trankopfer zu opfern, haben wir allen Mangel gelitten, und sind durch Schwert und Hunger umkommen.

Tom. 10. Wittenb. Fol. 274 a. üb. b. 12. Kap. Genefis. Bu biefer Zeit flagt ber gemeine Pobel barüber, baß

<sup>\*</sup> Interimistische, b. b. Zugeständniffe, welche inzwischen (interim) bis zu Eröffnung einer allgemeinen Rirchenversamm= lung (nämlich Concil von Trient) ben Protestanten eingeräumt worden waren, und zwar in der Boraussepung, daß fich diefelben wieder mit ben Papiften vereinigen würden. Siebei ward benn auch die Frage aufgeworfen über bas, was in ber Religion über= haupt und bei Behauptung ber evangelischen Lehre inebefondere an und für fich gleichgültig fen und was nicht, die Frage über bie fogenannten Abiaphora, und daber ber, interimiftifche ober adiaphoriftifche Streit. Befannt ift in biefer Sinficht befonders das Leipziger Interim vom Jahr 1548, fo wie' die Thatfache, bag Melanchthon und feine Freunde bei Abfaffung beffelben gum Nachtheil ber reinen Lebre zu viel nachgegeben bat= ten. 3hm waren bas Augsburger und bas Regensburger Interim vorangegangen. Heber fpatere Berf. burch Boffnet (1671) und bef. unter Napoleon vergl. Bering Gefc. b. firchl. Unioneverf.

fich mancherlei Befdwerungen gutragen, bas Getreibe theuer werbe, Peftileng und Krieg fich erregen. Und ift mabr: es find bie Beschwerungen jegund mehr, benn vor Jahren. Es follen aber fromme Chriften (bag ich jegunder nicht fage pon ben Gunden und bochfter Undanfbarfeit, die Gott gu ftrafen verurfact und reizet) wiffen, daß foldes alles ge= Schiebt, die Glaubigen bamit zu verfuchen, und ja nicht folgen bem narrifchen und gottlofen Urtheil bes gemeinen Saufens, welcher alfo bentt, folchem Unglud ware allein au rathen, wenn man die Abgotterei wieder einliefe, wenn man Deffe bielte fur bie Berftorbenen, wenn man Ablagbriefe lofete, wenn man mit Kreuzen und Kabnen ums Feld herumginge u. f. w.; wie im Jeremia die Juden von ber Konigin bes himmels fagen. Wie viel aber ift es glaublicher, daß wir um folche Abgötterei, die wir ge= trieben, nun erft geftraft werden, fonderlich weil berer noch viel find, die mit Gewalt und Salsftarrigfeit barauf bringen und bas Wort verachten.

3m vierten lat. Jen. Theil Fol. 542 a. üb. b. 1. Rap. Dicha.

Hier wird fein abgemalet die Thorheit menschlicher Weisheit und Vorsichtigseit. Es gedachte Jerobeam, so er einen besondern Gottesdienst in seinem Reich stistete und verböte, daß seine Unterthanen, wie Gott in seinem Wort geboten, nicht gen Jerusalem jährlich gingen und daselbst nach Gottes Geset opserten, würde er sein Neich dadurch bestätigen und des Neichs Juda Gewalt brechen und schwäschen. Aber es geschieht das Widerspiel. Denn eben durch biesen seinen Nath gehet sein Neich von wegen der Abgötsterei unter und wird von den heiden zerstöret. Dieses ist dem nicht unähnlich, so auch sest etlichen unserer Könige und Fürsten widersährt. Sie beten die babysonische Hure an, behalten und schüßen falsche Gottesdienste, thun allen ihren möglichen Fleiß, damit nichts in der Lehre und Geremonie in ihren Kirchen geändert (werde), und vermeinen durch

folde Wege ficher zu feyn und bas Ihre zu behalten; aber fie werden eben badurch um all ihre Wohlfahrt kommen.

Ibid. Fol. 575 a. üb. b. 6. Kap. Michä.

Daß aber Balak ben Propheten Bileam miethet, daß er dem Bolk fluchen follte, reimet sich das nicht fein mit den gottlosen Fürsten, welche sich verbinden, daß sie der wahren Kirche fluchen und Schaden ihun? Aber Gott kehret ihren Fluch in einen Segen. Denn was sie bisher wider die reine Lehre haben vorgenommen, das Alles hat Gott dahin gewendet, daß die Ehre seines Borts ausgesbreitet\* und der Betrug und gottlose Wesen der Widersacher desto mehr ist geoffenbaret worden. Darum sollen wir Gott sür diese vielfältigen Wohlthaten nicht undankbar seyn, sons dern mit einem heiligen Leben unsern Sehorsam und Danksbarkeit bezeugen, und sollten Aergerniß sliehen und meiden. Aber dieweil wir das nicht thun, werden wir ein schwerer Urtheil müssen leiden denn die Juden.

Ibid. Fol. 546 a. üb. b. 1. Rav. Micha.

Wir werden fürs erste allhie gelehret, daß Gott die Abgötterei mit Krieg und Verwüstung pflegt zu strafen. Fürs andere, daß die, so Andere mit ihrem Erempel zur Abgötterei sühren, desto größere Strase verdienen; wie denn auch der Herr Christus denen heftig dräuet, welche Andere ärgern. Darum sollten dornämlich alle Regenten, Fürsten und Herren Fleiß verwenden, daß, weil sie doch sonst für ihre eigene Person Gottes Wort und die Religion nicht groß achten,

<sup>\*</sup> So 3. B. lästerten die Papisten, daß Luther die Bibel verfälscht habe, und Herzog Georg von Sachsen, dem bald andere Fürsten folgten, verbot die Uebersetzung in seinen Landen. Endlich aber wußte man doch nichts Anderes mehr zu thun, als daß man durch den alten Feind Luthers, Hieron. Emfer, eine andere Ueberssetzung des R. T. verfertigen ließ, die aber nichts weiter war, als eine wesentlich, nur verschlechterte, Luthersche, und dieser selbst nur noch viel allgemeinere. Verbreitung verschaffte. (Guerike, Kirchengesch. II, 678.)

bennoch bie Andern nicht Abgötterei und falsche Gottesbienste treiben und ausbreiten, wie jest leider geschieht. Die Obersteit denket, es sey nicht ihres Umts, zu beschaffen, wie es in der Kirche siehet und bestellet sey. Darum die Gottslosen Greuel mit desto größerer Freudigkeit treiben und ftärfen. Aber wehe denen, welche, da sie aus Gottes Besehl solches sollten und könnten verbieten und wehren, sie dennoch nichts dazu thun, gleich als ginge sie die Sache nichts an. Denn wie wir allhier lernen, es wird viel eine größere Strafe über die gehen, durch welcher Erempel die Andern sündigen.

. Ibid. Fol. 599 b. in b. Borrede üb. Sofeam.

36 fann es mit benen nicht halten, Die ba meinen, es fep fein, daß man die Papiften immer hinfahren und ihres Ropfe leben laffe, und achtens fur eine Befcheidenheit, fo man nicht oft auf fie schilt in der Predigt. Denn wenn bie reine Lehre erhalten, und bem Bolf bie rechte Religion und Gottesbienft angenehm gemacht foll werden, ift aufe bochfte vonnöthen', daß alle fromme Prediger ihre Buborer oft und viel von der Lehre des Papfithums und den Strafen' ber Abgotterei unterrichten. Denn andere Lafter fann auch ber gemeine Mann erfennen und urtheilen; aber die Seelengift falicher Lehre, die ber Rirche ben rechten Schaden thut, fann nicht allein ber gemeine Mann nicht versteben noch merfen, sondern sie wird ihnen noch überbas mit ichonen gleißenden Worten ber faliden Propheten ge= fomudt und ausgestrichen. Darum follen gottesfürchtige Lehrer dem Erempel des Propheten Hosea folgen, die Abgötterei getroft ftrafen und ihre Buborer du gefunder Lehre vermabnen und reigen.

Ibid. 653 a. üb. d. 9. Kap. Sofea.

Wir sollen erftlich und vor allen Dingen bedenken bie Ehre und den Ramen Gottes; demnach auch anderer Leute Beil und Wohlfahrt. Wenn aber unter biefen zweien eines

foll untergehen, so mag hinfahren der Papst, es mag hinsfahren die gottlose Oberkeit, es mögen hinsahren alle Pastronen und Beschüßer falscher Lehre, es mag hinfahren die ganze Welt, allein daß Gott dem Herrn bleibe seine Spressein Name, seine Kirche und sein Gottesdienst, Amen!

Tom. 1. Bittenb. Fol. 56 a. iib. b. 2. Rap. an b. Galater.

Ich weiß Gott Lob auch wohl, daß die Gottesfürchtigen und Christen sollen demüthig seyn. Aber wider den Papst will und soll ich furz und muthig und trozig seyn, und wissen, daß solches ein recht heiliger Stolz und Hochmuth ist, als nämlich, daß ich ihm also sage: Hörest du es, Papst! Ich will dir eben gar nicht unterworfen seyn, will dich auch sur meinen Lehrmeister nicht wissen noch erkennen; denn ich bin deß gewiß, daß meine Lehre rechtschaffen und göttlich ist, und solches will ich beweisen und gute genugsame Ursachen anzeigen.

Aber ber Papft will ihr nicht hören, ja will mich gwingen, daß ich ihn hören foll; und wo ich ihn nicht bore, so thut er mich in Bann ale einen Reger und Abtrunnigen von ber Rirche. Darum ift uns groß und boch vonnöthen, daß wir wider ben Papft folg und tropig find. Und wenn wir burch ben beiligen Beift fo muthig und trogig nicht waren, und ihn mit feiner Lehre fammt bem Teufel, nicht fo verachten, fonnien wir den Artifel von der Gerechtigfeit des Glaubens gar nicht erhalten. Nicht daß wir dadurch uns unterfteben wollen, über den Papft zu herrichen, oder daß wir damit umgeben, daß wir uns felbft über bie Berrichaften aufwerfen und erheben wollten, fo es doch öffentlich am Tage ift, daß wir lehren, wie fich federmann vor der Dberfeit duden, ihr unterworfen fenn und dienen foll: das aber suchen wir mit unferer Lebre, baß Gottes Ehre und die Gerechtigfeit, fo aus dem Glauben fommt, allenthalben gang und unverlegt beffehen und bleiben moge, auf daß dadurch beide fie und wir felig werden.

Wenn wir nur von dem Papft erlangen fonnten, daß Gott allein aus lauter Gnade und Barmherzigfeit durch

Christum uns gerecht und fromm mache, so wollten wir ihn nicht allein auf ben händen tragen, sondern ihm auch gern die Füße füssen. Weil wir aber solches nicht erlangen können, sind wir wiederum in Gottes Namen so über die Maßen stolz, muthig und trozig, daß wir weder allen himmlischen Engeln, noch allen höllischen Pforten, noch St. Petro oder St. Paulo, noch hundert Kaisern, noch tausend Päpsten, noch endlich auch der ganzen Welt nicht einen einigen Finger breit weichen wollen. Denn sie gehen damit um, daß sie uns unsere allerhöchste Ehre und Herrlichkeit rauben wollen, welche ist Gott selbst, der uns geschaffen und Alles gegeben hat, dazu unsern lieben herrn Christum, der uns mit seinem Blute erlöset hat. Das ist furz die Summa davon.

Das fonnten wir noch mohl leiden, wenns die Roth erfordert, daß fie uns unfere zeitlichen Guter, Ehre, Leben und mas wir fonft haben, binraubeten; daß wir uns aber bas liebe, tröftliche Evangelium, ben Glauben und Chriftum felbit follten rauben laffen, bas ift allzu viel, und bas fonnen noch follen noch wollen wir nicht leiden, und muß nur in den Abgrund der Solle ewiglich verflucht fevn die verdammte, icablice und gottesläfterliche Demuth, fo in biefer Sache fich bruden laffen und weichen will; fondern jedermann, fo er andere Chriftum nicht verläugnen will, fen hierinnen nur folg, muthig, fteif und tropig. Darum foll auch hierinnen, ob Gott will, mein Ropf barter feyn, benn meiner Feinde allesammt, wenn ihrer noch eines so viel waren, und will auch in diefer Sache anders nicht fenn noch ge= halten werden, benn eigensinnig, bart, fteif, ftolg. Und foll biefes mein Reim feyn: Cedo nulli , b. i. Beifeits aus, was im Wege ift: bie fabret er baber, ber niemanden weicht.

Die Liebe, die alles dulbet, alles glaubet, alles hofft, die weichet wohl und soll weichen; der Glaube aber soll es nicht thun; denn derselbige kann und mag kurzum gar nichts leiden, wie man im gemeinen Sprichwort zu sagen pflegt: Non patitur jocum kama, fides, oculus, d. i. mit gutem

Gerüchte, Glauben und Augen ist bose schimpfen. Darum soll auch ein Christ, wenn es ihm seinen Glauben betrifft, nur steif, stolz, muthig und eigensinnig seyn, gar nichts leisben, und Niemanden auch um ein Haar breit weichen. Denn durch den Glauben wird der Mensch zum Gott 2 Petr. 1. Gott aber leidet nichts, weicht Niemanden, denn er ist unwandelbar. Eben so muß der Glaube auch seyn; darum soll er auch nichts leiden und Niemand weichen; durch Liebe aber soll ein Christ immerdar weichen und alles leiden; denn da ist er nichts anderes, denn ein lauter Mensch.

Ibid. Fol. 286 b. üb. b. 5. Kap. an bie Galater.

Die driftliche Lebre foll fenn gleich wie ein feiner ganger aulbener Ring, baran fein Riftein noch Bruch fen: benn fo bald folder Ring ein Riflein oder Bruch gewinnet, ift er nicht mehr gang. \* Was hilft es die Juden, daß fie glauben , daß ein einiger Gott, Schöpfer aller Dinge fen? Ja, daß fie alle Artifel glauben und die gange Schrift annehmen, fo fie Chriftum verleugnen ? Darum ift es, wie St. Jafob fagt: Wer in einem fundigt, berfelbige ift am Ganzen ichulbig. Darum ift diefer Spruch fleißig zu merten wiber ihr Urgument, damit fie und mit Unwahrheit auflegen, als zerreißen wir die Liebe und Ginigfeit in ber Chriftenheit, ju großem Schaden und Rachtheil ber beiligen Rirche. Wir find mahr= lich bereit und willig, Friede und Liebe ihnen zu erzeigen, boch, fofern fie une bie Lehre bes Glaubens unverlett und ungefälfct laffen. Wo wir foldes bei ihnen nicht erhalten ton= nen, iffe vergebene, daß fie die driftliche Liebe fo boch ruhmen. \*\*

Darum geben sie damit, daß sie diese Sache so leicht und gering achten, genugsam zu verstehen, was sie von der Majestät und Herrlichseit des göttlichen Wortes halten. Wo sie ernstlich und von Herzen glaubten, daß es Gottes Wort wäre, würden sie damit nicht also leichtsinnig scherzen und spielen, sondern es in höchsten Ehren und ohne allen

<sup>\*</sup> Bergl. oben G. XXX. A. \*.

<sup>\*\*</sup> Wie belehrend für unfere Zeit!

Zweisel und Disputation glauben, was es ihnen sagt und vorhält; würden auch wissen, daß ein Gottes Wort alle, und wiederum alle Gottes Wort eines wären; würden wissen, daß alle Artifel unseres dristlichen Glaubens einer wäre, und wiederum, daß einer alle wäre; und wo man einen sahren läßt, daß gewiß die andern allesammt mit der Zeit einzeln hinten nach sallen, denn sie hangen alle an einander und gehören zusammen. Darum lassen wir's gesichehen, daß sie die christliche Liebe so hoch rühmen, als sie immer mögen; wir rühmen bagegen von der Majestät und Herrlichseit des Worts und Glaubens.

Tom. 10. Wittenb. Fol. 232 b. üb. b. 11. Rap. Genefis.

Darum ift es mahr, bas man fagt: ein feber Damelud und Abtrunniger ift ein Berfolger feines Drbens, bavon er abgefallen ift. Denn weil Sam mit feinen Rachfommen von der Rirche abgetreten ift, bat er barnach nichts anderes gefucht noch vorgenommen, benn daß er die Rirche unterbruden und fich und bie Geinen emporheben mochte. Alfo auch ber Teufel, nachdem er Gott und die Engel ober himmlische Rirche bat fabren laffen und von ihm abgetreten ift, thut er nichts anders, denn daß er Gott und die Rirche mit bitterem und graufamem Sag und Groll verfolget. Und daß er folches feines Bornehmens einen Fortgang haben moge, verftellet er fich in einen Engel bes Lichts, und unterfteht fich Gott ju fenn. Gleich alfo macht fich bie= mitten in Babel Rimrod ju einem Gott, und ichafft ibm eine eigene Rirche, bamit er bie rechte Rirche bampfen und unterbruden moge.

Nun sollen aber bie Frommen und Gottesfürchtigen auch dergleichen ihun, nämlich daß, nachdem sie des Teufels Kirche verlassen haben und davon abgefallen sind, sie auch anheben, derselbigen Feind zu seyn. So sind wir auch durch Gottes Gnade heilige Berleugner und Abtrünnige. Denn wir sind von dem Antichrist und des Teufels Kirche abge-

fallen, und find getreten ju dem Sohne Gottes und der rechten Rirche, bei der wir auch fteben und wider die falfche Rirche fampfen und ftreiten sollen.

# Tom. 3. Jen. E. 187 b. R. 95 b.

Warum barfft du (Papft) das Jubeljahr heißen ein Jahr ber Bergebung ber Gunden, Freuden und Berfohnung menfchlichen Geschlechts? Da doch biefe Ehre allein dem Sohne Gottes Buftebet und gebühret, ber ein ewig Jubeljahr angerichtet und gestiftet bat, Rom. 3. und 4. Gal. 2. und 3. Durch denfelbigen allein erlangen Bergebung ber Gunde, ewi= ges Leben und Seligfeit , Friede und Freude alle , bie an ibn glauben, ohne all ihr Berdienft und Burdigfeit, aus lauter Gnade und Barmbergigfeit, umfonft, wie G. Peter fagt Apostelgesch. 10. Bon Diesem zeugen alle Propheten, daß durch feinen Ramen alle, die an ihn glauben, Bergebung ber Gunden empfaben follen. Und ift in feinem Unbern Beil, ift auch fein anderer Name ben Menschen gegeben, barinnen fie follen felig werben, Apofielgefch. 4. Diefes. ift ber rechte, einige, gewiffe Weg gur Geligfeit, und fein anderer mehr weder im himmel noch auf Erden. D felig und aber felig find, die biefe liebe, angenehme Beit erlebt haben, feben und horen die frobliche Botichaft, erfennens recht, nehmens an, glaubens von Bergen und banfen auch Gott für folche große Gnade.

Aber sehr wenig sind derer, auch unter uns, die Gotstes Wort noch recht haben. Der größte Hausen gehet dashin und achtets nicht und ist undankbar. Ein Theil hänget den Mantel nach dem Winde, läßt es entweder gehen, schweigt still, zieht die Pfeisen ein und will den Fuchs nicht beißen, oder heuchelt, damit man Frieden und gut Gemach haben und ohne Kreuz leben möge, vergleichet (versöhnet) sich mit dem babylonischen Bärwolf und seinen Dienern, die es aufs heftigste und greulichste verfolgen.

D Deutschland, Deutschland, die du bie Beit beiner

Beimsuchung nicht erkennest, wie wird dirs zulest geben? Biel ärger denn Jerusalem; wiewohl die Strafe allbereits angegangen ist. Wohlan, wer sich will warnen lassen, der ist genugsam gewarnt; wer aber nicht will, der fahre immerhin der babylonischen Hure in H., hat er nicht genug am Füßeküssen; er wirds wohl gewahr werden.

Tom. 5. Jen. E. 537 a. R. 517 a.

Nun ifte ja ein gefährlicher Sandel, und lautet ichredlich, daß einem wohl angft und bang möchte werden, daß er foldes ohne Unterlag gewarte, daß es nicht gilt zu perlieren ben schäbigen Sals, sondern ben einigen unwieder= bringlichen Schat, nämlich: ewig gelebt ober geftorben. Das Gut ift fo groß, daß es feines Menfchen Berg begreis fen fann. Darum gehöret auch ein großer barter Rampf bazu, und ift boch gar leichtlich geschehen, wo man nicht mit allen Rraften an bem lieben Wort balt, daß man es ewig verliere, und ja nicht fo gering zu achten ift, wie bie Welt thut, und etliche unverftandige Geifter vorgeben, burch ben Teufel betrogen, über bem Saframent ober anderer Irrung: man folle nicht über einen Artifel fofort ftreiten und darüber die driftliche Liebe gertrennen, noch einander darüber dem Teufel geben; fondern ob man gleich in einem geringen Stud irrete, ba man fonft in anderem eine ift, moge man wohl etwas weichen und geben laffen, und gleichwohl bruderliche und driftliche Ginigfeit ober Gemein= Schaft balten. Rein, lieber Mann, nur nicht bes Friedens und ber Einigfeit, ba man Gottes Wort über verlieret: benn bamit waren felber bas ewige Leben und alles ver= loren. Es gilt bie nicht weichen noch etwas einraumen, bir ober einem Menschen zu Liebe, fondern bem Bort follen alle Dinge weichen. Denn es beißet, nicht die Liebe, fon= bern das Wort bringet ewiges Leben, Gottes Gnade und alle himmlischen Schäte. Das wollen wir gern thun, baß wir außerlichen Frieden mit ihnen halten, als wir in ber Welt thun muffen mit Jedermann, in Diefes Leben und

weltliche Wesen, darüber wir nichts zu kämpsen haben. Aber der Lehre und dristlichen Gemeinschaft halben wollen wir nichts mit ihnen zu thun haben, noch sie für Brüder, sondern für Feinde halten, weil sie auf ihrem Irrthum wissentslich beharren, und wider sie fechten durch unsern geistlichen Kamps.

In ber Kirchenpoft. üb. b. Ep. am Oftertag.

Darum ift es Unrecht und nichts, das jest etliche Weise vorgeben, so da wollen Mittel und Bergleichung treffen zwischen uns und unserem Bidertheil des Papststhums, und wohl das Evangelium predigen laffen, aber doch daneben die papstischen Misbräuche auch noch behalten.

Nein, nicht also; denn hie hörest du, daß S. Paulus nicht will, und Gott ernstlich verboten hat, auch ein wenig Sauerteigs unter den guten Teig zu mengen; denn es frist doch durch und durch und verderbt es denn alles, daß wo man in einem Stücke die rechte, reine Lehre vermenget mit menschlichem Zusat, so ist der Schaden geschehen, daß das durch die Wahrheit verdunkelt und die Seelen verführt werden. Darum ists in der Christenheit nicht zu leiden, wo man will solch Gemenge und Flickwerk in die Lehre machen, und wie Christus sagt, ein neu Tuch an ein alt Kleid sehen.

Tom. 7. Jen. E. 318 b. N. 325 a.

Ich halte, es sey mit solchem Flickwerk eben, wie Jesus Sirach am 22. sagt, als wenn man Scherben wollt zusam= menstiden. Und sind zwar bereits der Schuster viel ge= wesen, so sich unterstanden, aber auch umsonst gearbeitet und beide Draht und Stich verloren (haben).

In der Kirchenpost. üb. d. Ep. am 24. Sonnt. nach Trinit.

Darum muß man hie nicht ansehen noch folgen, was menschliche Weisheit oder Rath vorgibt, sondern Gottes Willen vor Augen haben, in seinem Wort uns gezeiget, demselbigen folgen und dabei bleiben, es betreffe Tod oder Leben, Böses oder Gutes. Euistehet etwa Krieg oder ander

Unglud darüber, so rede mit ihm darum, der da will und heißt also lehren und glauben. Denn es ist ja nicht unser eigen Thun, noch von uns erdacht oder aufgebracht, so sind wir nicht dazu gefordert, daß wir sollen von seinem Willen disputiren, ob er recht oder zu halten sep,

Will er lassen darüber Berfolgung und anderes ergeben, zur Versuchung und Erfahrung berer, so rechtschaffene Christen sind, und Strafe der Undankbaren; so gehe es. Wonicht, so hat er wohl so viel Mark in Fäusten, daß ers kann wehren und erhalten, daß es nicht muß untergehen; damit man sehe, daß es von ihm sey; wie er bisher Gott Lob bei uns gethan und geholsen hat, daß unsere Widersacher an uns nicht haben müssen thun, was sie gern gewollt hätzen, da wir, wo wir ihnen gewichen und gehorcht hätten, wären auch in ihre Lügen und in Verderben geführet. Also kann und würde er noch wohl thun, wo wir rechtschaffen und treulich mit der Sache umgingen, Gottes Wort förderzten und ehrten, und nicht undankbar würden, noch Anderes unter dem Schein und Namen Gottes Worts suchen.

Stem, hieher gehören auch etliche Briefe, an die Theologen von Augeburg auf ben Reichstag geschrieben, Tom. 5.

# Papftische Lehre von Nothwendigkeit der guten Werke gur Seligkeit.

### Röm. 10.

Sie erkennen bie Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und find also ber Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht unterthan. Denn Chriftus ift bes Gesetzes Ende; wer an ben glaubt, ber ift gerecht.

Tom. 2. Jen. E. 481 a. N. 492 a. b.

Wer dahin gerath, daß er mit Berken dem Gewissen helfen und Gott versöhnen will, hat schon die Gnade mit Christo und allem Schatz verloren. Wir werden auch noch sehen, wenn etliche hinweggenommen werden, durch welche Gott das Evangelium erhält, wie bald die falschen Lehrer

wieder einfallen sollen und welch eine Sündsluth der Werke hereinschwärmen. Wie viel haben bereits Rottengeister einsgerissen und den Pöbel an sich gehenkt. Darum ist ohne Unterlaß zu wachen und aufzusehen sonderlich den Predigern, daß man den Glauben rein behalte und der Lehre keinen Zusatz gebe. Denn sobald du Glauben und Werk unter einander mengest und nicht scheidest, ist es schon versloren, und mag nimmer so viel gelehret und erhalten werben, es wird noch viel leichter verdunkelt und verändert. Nicht sage ich, daß man nicht Werke thun solle, sondern daß man sie nicht vor Gott bringen und anziehen solle.

Tom. 5. Jen. E. 390 b. N. 368 b.

Wo wir jest nicht wacker sind und wohl darauf sehen, daß wir den Artikel (von der Nechtsertigung) recht und rein behalten, so wird es uns auch also gehen, daß wir keinen Artikel recht und rein behalten, noch aufhören zu irren und Notterei zu machen, bis es gar aus ist, und kein Predigen noch Lehren mehr hilft, sondern Kühe und Säue bleiben, wie es leider schon unter dem großen Haufen gehet, zu Lohn unserer Berachtung und Undank des heiligen Evangelii.

Im 1. Eisl. Theil 387 b.

Soll die Welt noch eine Weile stehen, so werdet ihr sehen, daß das reine wahrhaftige Erfenntniß Christi noch wird gar wieder untergehen, wiewohl der Name Christi wird bleiben. Aber es werden darunter Rottengeister und Setten aufstehen, und das Bolf mit dem, so nirgends in der Schrift gefunden wird, verführen, als daß sie die Leute auf die guten Werke werden weisen, und werden dann viel ärger werden, denn sie zuvor gewesen sind.

In der Borrede üb. d. Offenbar. Joh.

Die Lehre von Werkheiligkeit mußte die erfte feyn wider das Evangelium, bleibet auch wohl die lette, ohne daß sie immer neue Lehrer und andere Namen befommt.\*

<sup>\*</sup> Man vergl. den Brief an die Galater. Auch oben S. 38 A. \*\*

3m vierten Lat. Jen. Theil Fol. 464. üb. b. 130. Pfalm.

So lange diese Lehre (baß uns Gott aus Gnaden gerecht macht und Sünde vergibt) recht im Schwang gehet, so lange bestehet auch die christliche Kirche. Sobald aber diese Lehre dahin fällt, fällt auch mit die christliche Kirche. Darum treibe ich sie auch so fleißig, und wollte sie gerne den Leuten einbilden; denn ich weiß, daß das der Satan vornämlich sucht und damit umgehet, daß er dieses Erkennteniß aus unsern Augen und Herzen wegreiße.

Tom. 1. Wittb. Fol. 78 a. üb. b. 2. Rap. a. b. Galater.

Dieses ist nun die rechte Weise, christlich zu lehren, nämlich daß wir gerecht werden durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke. Und lasse dich hie der Sophisten heillose und gottlose Glossen und Ausslegung gar nichts irren noch fümmern, so da sagen: es sey wohl wahr, daß der Glaube gerecht mache, aber doch nicht ehe, denn so die Liebe und gute Werke dazu kommen. Wit dieser falschen, gistigen Auslegung haben sie diesen und ansdere dergleichen mehr, die allerschönsten und tröstlichsten Texte und Sprüche in S. Pauli Schristen schändlich versunselt und verfässcht. Wenn aber der Mensch höret, daß er an Christum glauben soll, und daß aber doch solcher Glaube ihm nichts helse noch nüge sey, es komme denn die Liebe auch dazu, welche dem Glauben die Kraft gebe und

Im siebenzehnten Jahrhundert trat der Synkretisk Hornejus abermals mit der Behauptung auf, Werke sepen nothwendig zur Seligkeit. Je mehr man aber den Boden der Offenbarung versließ, desto mehr näherte man sich wieder der heidnischen Tugendund Sittenlehre, und die Nationalisten und Lichtfreunde unsserer Zeit meinen nun wieder, das Sittlichkeitsgefühl des Menschen und seine natürlichen Anlagen (vergl. S. 130 Anm. \*) sepen weithin zureichend, um diesenigen Werke hervorzubringen, welche vor Gott gerecht und selig machen. So die Irrlehrer der protestantischen Kirche. — Die Werkheiligkeit in der katholischen Kirche ist bekannt.

ihn also geschickt mache, daß er den Menschen gerecht maschen könne: so kann es nimmer sehlen, der Mensch muß alsobald vom Glauben abkallen, verzweiseln und also denken: Ift dem also, daß der Glaube ohne die Liebe nicht gerecht machet; so ist er allerdings unnüge und nichts werth, und muß die Liebe allein gerecht machen. Denn wenn der Glaube die Liebe nicht bei sich hat, die ihm seine rechte Form gebe, d. i. die ihn also schickt und anrichtet, daß er gerecht machen kann, so ist er nichts. Ift er aber nichts, wie kann er denn gerecht machen?

Und auf bag bie Widersacher biese ihre ichandliche und giftige Auslegung bestätigen, gichen fie ben Spruch an 1 Cor. 13.: Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete, und wenn ich weiffagen fonnte, und mußte alle Be= beimniffe und alle Erfenntnig, und batte allen Glauben, also bag ich Berge versete, und hatte die Liebe nicht, fo ware ich nichts; welchen Spruch fie halten, bag er ihnen als eine eiferne Mauer fey. Aber unverftandige, grobe Efel find es; barum fonnen fie in St. Pauli Schriften gar nichts weder verfteben noch seben, haben berhalben mit diefer falfchen Auslegung nicht allein St. Paulus Worten Gewalt gethan, fondern auch noch bagu Chriftum verläugnet und alle feine Boblthaten unterdrückt. Darum foll man fich auch bavor hüten und vorsehen als vor einem recht teuf= lischen und bollischen Gift, und foll mit St. Paulo also fcließen, bag wir gerecht werden durch ben Glauben allein, und nicht per fidem formatam caritate, d. i. durch einen folden Glauben, bem bie Liebe bazu belfen und Rrafte geben muß, daß er ben Menschen gerecht machen fonne; berhalben es gar nichts tauge, daß man der Liebe (die fie nennen formam gratificantem, b. i. Die ben Glauben alfo gurichtet, daß er Gott um ihretwillen wohlgefalle) das zuschreiben will, als follte fie bem Glauben bagu helfen und Krafte geben, daß er ben Menschen vor Gott gerecht machen konne: fondern dem Glauben foll man foldes zuschreiben, fintemal

berselbige im Serzen ergreift und halt ben Seiland Chriftum. Solcher Glaube macht ben Menschen allein gerecht, ohne Zuthun ber Liebe, ja zuvor und ehe benn die Liebe bazu fommt.

Wir gebens mohl zu, daß man von ber Liebe und auten Werken auch lehren foll, boch alfo, baß es geschehe, wenn und wo es vonnöthen ift: als nämlich, wenn man, außerhalb diefer Sache von ber Rechtfertigung, von Werfen fonft zu thun bat. Die aber ift Diefes die Sauptfache, bamit man zu thun bat, daß man fragt, nicht, ob man auch gute Werke thun und lieben foll, fondern wodurch man doch por Gott gerecht und felig werben moge. Und ba antworten wir mit St. Paulo alfo, bag wir allein burch ben Glauben an Chriftum gerecht werden, und nicht burch bes Gefeges Berfe, oder durch die Liebe. Nicht alfo, daß wir biemit die Werfe und Liebe gar verwerfen, wie bie Widerfacher uns mit Un= wahrheit laftern und ichuld geben, fondern auf bag wir uns allein von ber Sauptfache, bamit man bie zu thun bat, nicht auf einen andern fremden Sandel, ber in biefe Sache gar nicht gebort, abführen laffen, wie es ber Satan gern baben wollte. Derhalben alledieweil und fo lang wir in biefem Artifel von der Rechtfertigung ju thun haben, verwerfen und verdammen wir die Werke, fintemal es um biefen Ar= tifel also gethan ift, bag er feinerlei Disputation ober Sand= lung von ben Werfen nicht leiben fann. Darum ichneiben wir in biefer Sache alle Gefete und Gefeteswerke furz ab.

Ibid. Fol. 87 b.

Solchen Unterschied bes Geseyes und der Gnade soll ein jeder, der anders von Gott und göttlichen Sachen ein gewisses und beständiges Erkenntniß haben will, auss allerssleißigste merken und darauf sehen, daß er solche nicht allein in der Schrift verstehen, sondern sich auch sonst recht darein schieden könne, wenn es zum Werk komme. Als wenn er höret, daß man gute Werke thun und Christo nachfolgen soll, daß er denn solches recht verstehe und zu sagen wisse: Ja, das will ich alles gern thun; was ist es aber mehr? was

foll es seyn? — So viel ists, wenn du es thust, so wirst du auch selig dadurch. Noch lange nicht. Das gebe ich wohl zu, daß man, wenn es die Nothdurst erfordert, Leib und Leben um Christus willen auch lasse: aber dennoch wird Niemand dadurch weder gerecht noch selig.

#### Ibid. Fol. 83 a.

Also bringen die Notten und Schwärmergeister jesunder zu dieser Zeit auch darauf, daß man neben dem Glauben auch die Gebote Gottes halten und erfüllen müsse als nöthig zur Gerechtigkeit, nachdem geschrieben stehet: das thue, so wirst du leben. Item: Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Darum ist unter ihnen allen auch nicht einer, der da recht und gründlich verstehe, was da sey der Unterschied zwischen dem Geseh und der Gnade, und wenn sie sich gleich noch so gelehrt und nasenweise däuchten; denn es überzeuget sie die Ersahrung, wenn sie der Dinge recht brauchen und damit umgehen sollen, daß sie ihrer keinen rechten gründlichen Verstand haben.

Tom. 5. Jen. E. 316 b. N. 298 a.

Weil ich sehe, daß diesen Hauptartikel der Teufel immer muß lästern durch seine Säulehrer, und nicht ruhen noch aufhören kann; so sage ich Doctor Martinus Luther, unseres Herrn Jesu Christi unwürdiger Evangelist: daß diesen Urtikel (der Glaube allein ohne alle Werke macht gerecht vor Gott) soll lassen stehen und bleiben der römische Kaiser, der türkische Kaiser, der tatterische Kaiser, der Perser Kaiser, ber Papst, alle Cardinäle, Bischöffe, Pfassen, Mönche, Nonnen, Könige, Fürsten, Herren, alle Welt sammt allen Teuseln, und das höllische Feuer dazu haben auf ihren Kops, und keinen Dank dazu. Das sey mein Doctor Luthers Einssprechung vom heiligen Geist und das rechte heilige Evangelium.

Denn da stehet der Artifel, ben die Kinder beten: ich glaube an Jesum Christum, gefreuziget, gestorben u. f. w. Es ift ja Niemand für unsere Sunde gestorben denn allein

Befus Chriftus, Gottes Sobn. Allein Jefus, Gottes Cobn, noch einmal fage ich, allein Jefus, Gottes Cobn bat uns von Gunden erlofet. Das ift gewißlich mabr, und bie gange Schrift; und follten alle Teufel und Welt fich zerreißen und berften, fo ift es mabr. Ift ere aber allein, ber Gunde wegnimmt, fo fonnen wirs mit unferen Werten ja nicht feyn: So ift es ja unmöglich, bag ich folden einigen und allein Erfofer von Gunden, Jefum, anders benn mit bem Glauben faffen und erlangen moge. Mit Werfen ift und bleibet er unergriffen; weil aber allein ber Glaube, por und ebe bie Werfe folgen, folden Erlöfer ergreift, daß allein ber Glaube por und ohne Berte folde Erlöfung faffe; welches nichts anbers fenn fann , benn gerecht werben ; benn von Gunden erlofet oder ber Gunden Bergebung haben, muß nichts an= bers fenn, benn gerecht feyn ober werden u. f. w. nach foldem Glauben ober empfangener Erlofung ober Gun= benvergebung ober Gerechtigfeit folgen aletann gute Berfe als foldes Glaubens Frudte. Das ift unfere Lehre, und alfo lebret ber beilige Geift und die gange beilige Chriften= beit; dabei wir bleiben Gottes Ramen, Umen.

Pupftische und Pelagianische Lehre \* von der Mitmirkung des naturlichen Menschen in der Bekehrung.

1 Cor. 2.

Der naturliche Menich vernimmt nichts vom Beifte Bottes, es ift ihm eine Thorheit, und kann es nicht erkennen.

<sup>\*</sup> Pelagius, ein britischer Mönch aus dem 5. Jahrhundert nach Christo, ist bekannt genug geworden. Er läugnete nicht nur, daß die menschliche Natur durch die Folgen der Sinde Adams (Erbstünde) völlig verderbt sey, sondern behauptete auch, daß der Mensch aus eigenen Kräften ohne die Gnade des heiligen Geistes sich selbst zu Gott bekehren könne und wolle. — Die Wahrheit, daß nämslich der Mensch von Natur völlig von Gott abgekehrt sey, und auch von ihm abgekehrt bleibe, wenn ihm nicht Gott selbst zu hülfe komme, hat ders edle Augustinus aus den Schriften des Christenthums in seiner Lehre über "Sünde und Gnade" zur Ehre unseres göttlichen Erlösers schön und klar entwickelt.

#### 3ob. 9.

Fesus sprach: Ich bin zum Gericht auf biese Welt gekommen, auf baß, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Und solches höreten etliche der Pharifäer, die bei ihm waren, und sprachen: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sunde. Nun ihr aber sprechet: wir sind sehend; bleibt eure Sunde.

Tom. 10. Bittenb. Fol. 161 b. üb. b. 6. Rap. Genefis.

Wird einmal ein Concilium werden, so wird eben von dieser Lehre (von dem freien Willen) das der Beschluß und die Meinung seyn: man soll dem folgen, was der Papst und die Bäter geordnet haben. Wenn wir nun die Hälse dagegen abschrieen und fagten: der Mensch wäre von sich selbst, ohne den heiligen Geist, bose, und was er ohne den heiligen Geist oder ohne den Glauben ihäte, das wäre vor Gott verdammt; denn des Menschen Herz wäre arg, und alle seine Gedanken bose: so würden wir doch nichts auserichten.

#### In ben Tifchreben Fol. 110 b.

Wo wird versehen, so wird es und jest nach diesem großen Licht auch also gehen, daß wir ärger werden, denn wir zuvor gewesen sind. Denn der Teusel schläft wahrlich nicht, so sind wir genug gewarnet. Uch! was will manboch unsere Kräfte, Bermögen und freien Willen viel rühmen!

<sup>\*</sup> In der That, als um die Mitte des 17. Jahrh. in den fogenannten Janfenistischen Streitigkeiten die Augustinische Lehre vom freien Willen mit einem neu erwachten Leben vorgetragen wurde, und dum großen Schrecken der Jesuiten die Lutherische Reformation sich zu wiederholen drohte, da geschah es fast wörtlich, wie Luther geweissagt hat. Der Papst entschied sich in einer deshalb berühmt gewordenen Bulle gegen Bibel und Kirchenvater für den freien Willen. Als man ihn aber um eine nähere Erklärung des Sinns jener Bulle bat, ehe man ihm gehorchen könne, da erklärte ererst müsse (!) die Bulle angenommen sehn, dann möge man fragen nach ihrem Sinn.

Siehet mans boch und greift es wohl an dem armen stummen, tauben, blinden, besessenen Menschen, von welchem Ehristus den Teusel treibet und macht ihn gesund Luc. 11. Derselzbige bedeutet alle Adamssinder, die durch das Fleisch mit dem Teusel besessen werden in der Erbsünde, daß sie sein eigen seyn müssen und nach seinem Willen ihun. Daher sind sie auch blind, d. i. sie erfennen Gott nicht; sie sind taub; denn sie hören auch Gottes Wort nicht, sind ihm nicht geshorsam noch unterthan; sie sind auch stumm; denn sie danken, loben, reden und predigen nichts von Christo und Gottes Gnaden.

Aber allzu geschwäßig find fie sonft von Teufelslehren und menschlichem Tand zu reben; ba seben sie auch alle scharf, und find fluger, benn bie Rinder bes Lichts in ihrem Bornehmen, Gutdunfen und Luft; ba boren fie auch mit beiden Ohren, und nehmen alles an, was Fleisch und Blut gefinnet ift. Daß also alle unfere Werfe, Bort und Wefen, beibe an Leib und Geele, es feven außerliche Beiligfeit ober Sunde, bes Teufels find, und muffen allein burch Gottes Bert erlofet werben. Denn er befitt uns gum Reich; fo erkennen wir ibn benn, feben und boren und folgen ibm, loben und predigen ibn: welches alles geschieht burch ben Beift Gottes, im Bort Gottes, bas ben Teufel mit feinem Reich allein austreibet; dazu wir benn gar nichts thun, benn baß wir fill balten, leiben und laffen und Gott belfen, und zu Burgern, ja Rindern Gottes machen, aus lauter Gnabe. ohne all unfer Zuthun.

Tom. 3. Jen. E. 376 b. N. 337 b.

Der Teufel wird fortfahren und mehr Artifel angreifen, wie er schon funkelt mit den Augen, daß die Taufe, Erbsfünde, Christus nichts sep.

Tom. 3. Jen. E. 554 a. b. R. 510 a.

Lutherus, da er sein Bekenntniß thut von allen Artikeln bes Glaubens, barauf er auch bis an fein Ende burch

Gottes Gnade gedenkt zu beharren, und vor unsers herrn Jesu Christi Richterstuhl zu erscheinen, schreibt unter ans derem also:

Ich verwerse und verdamme als eitel Jrrthum alle Lehre, so unsern freien Willen preiset, als die stracks wider die Hülfe und Gnade unseres Heilands Jesu Christi strebet. Denn weil außer Christo der Tod und die Sünde unsere Herren, und der Teufel unser Gott und Fürst ist, kann da keine Kraft noch Macht, kein Wig und Verstand seyn, das mit wir zur Gerechtigkeit und Leben uns können schieden oder trachten; sondern mussen verblendet und zefangen, des Teufels und der Sünde eigen seyn, zu thun und zu denken, was ihnen zefällt, und Gott mit seinen Geboten zuwider ist. \*

Also verdamme ich auch beibe, neue und alte Pelagianer, so die Erbsünde nicht wollen lassen Sünde seyn, sondern soll ein Gebrechen oder Fehl seyn. Aber weil der Tod über alle Menschen gehet, muß die Erbsünde nicht ein Gebrechen, sondern allzu große Sünde seyn, wie St. Paulus sagt (Köm. 6.): der Sünden Sold ist der Tod; und aber einmal (1 Cor. 15.): die Sünde ist des Todes Stachel. So spricht auch David

<sup>\*</sup> Bum befferen Berftandniß biefer Worte ftebe noch bier dassenige, was Anguftinus vom freien Billen lehrt. "Bir befennen," fagt er, "baß in allen Menschen ein freier Wille ift, benn fie haben ja alle natürlichen, angebornen Berffand und Bernunft; nicht bag fie etwas vermogen mit Gott gu bandeln, als: Gott von Bergen gulieben, gu fürchten: fondern allein in äußerlichen Werten biefes Lebens haben fie Freibeit, Gutes oder Bofes ju mahlen; Gutes, meine ich, das bie Ratur vermag, als auf bem Ader zu arbeiten ober nicht, ju effen, ju trinten, ju einem Freunde ju geben ober nicht, ein Rleid an=, ab=, auszuthun, zu bauen, ein Weib zu nehmen, ein Sand= werk zu treiben, und bergleichen etwas Rupliches und Gutes ju thun: welches alles doch ohne Gott nicht ift noch besteht, sondern alles aus ihm und burch ihn ift. Dagegen fann ber Mensch auch Boses aus eigener Wahl vornehmen, als vor einem Abgott nieberzuknieen, einen Todichlag zu thun u. f. w."

Ph. 51.: Siehe, ich bin in Sünden empfangen; und meine Mutter hat mich in Sünden getragen. Spricht nicht: Meine Mutter hat mit Sünden mich empfangen, sondern ich, ich, ich bin aus sündlichem Samen gezeuget, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, d. i. daß ich in Mutterleib aus fündlichem Samen bin gewachsen, wie das der hebräische Tert vermag.

Meue Ginstedler, Stoici, Seuthässige, saure Beilige, Naturbrecher.

Matth. 29.

3hr verblendete Leiter, die ihr Muden fauget und Kameele verschluckt.

Tom. 4. Jen. E. 229 a. N. 215 a.

Darnach ist auch das, wie Gott seine Heiligen so wunderlich regiert, daß er die Natur und Neigungen nicht hind weg nimmt, so uns angeboren ist. Das predige ich nicht umsonst so oft. Denn es wird gewislich wieder kommen, wie man bereits etliche solche Heilige sindet, wie die gewesen sind, so in die Wüssen von Leuten gelaufen sind, und wie die Mönche und Nonnen vorgenommen haben, daß die Leute sollten Holz und Stein seyn; meinten, so hoch in Tugend und Heiligkeit zu kommen, daß sie den Engeln gleich wären.\*
Das siehet man in der ganzen Schrift von keinem Heiligen; denn dieselbigen natürlichen Neigungen sind Gottes Kreaturen; die haben sie verläugnet und für Heiligkeit wollen machen, daß wir weder Blut noch Fleisch wären.

<sup>\*</sup> Zur Steuer der Wahrheit zwei Beispiele. 1) Im Jahre 1664 ward der Orden der Trappisten gestiftet. Seine Regel ist die allerschauerlichte, die man sich denken kann. Täglich eilf Stunden Gebet; Fleisch, Bein und Butter verboten; jeden Abend eine Grabarbeit am eigenen Grabe; dazu das Gelübbe eines ewigen Schweigens! — 2) Die Gichtelianer oder Engelsbrüder, welche Matth. 22, 30. schon für diese Belt realisiren wollten. (Vergl. auch oben S. 97 Anm. \*)

Ibidem.

Das rebe ich Alles darum, daß man das reiche Werk Gottes erkenne; denn es ist seiner Meinung keine, daß man die Natur brechen will. Er hat die Augen geschaffen zu sehen, die Hände zu arbeiten, den Magen zu verdauen. Eine jegliche Kreatur, wie er sie gemacht hat, so läßt er sein Werk bleiben. Also hat er den Weibern ein Mutterberz gegeben für die Kinder zu sorgen, welches Niemand kann wehren noch hindern.

Darum foll man sein Reich also lassen bleiben, daß es die Natur nicht breche, daß man nicht wiederum solche tolle Heilige mache, die ihnen das Herz selbst nehmen wollen. Das thut Gott wohl, daß er die natürlichen Bewegungen versuchet, und sich mit ihnen zerret und wehret ihnen, oder hält sie auf. Also war es natürlich, daß Jasob seinen Sohn gern behalten hätte; aber Gott reist ihn hinweg, und nimmt doch dem Bater die Neigung nicht, thut nicht, was er gern sähe, aber den Willen nimmt er ihm nicht. So verbeut er nicht, das oder senes lieb zu haben; aber er hinderts oft, daß nicht geschieht, was wir gern wollten.

Die Klüglinge aber meinen, es müsse alles hinweg, daß man des Dings gar frei sey, und haben solche Meinung, wollen es mit Werken hinwegtreiben. Er hat es geschaffen, daß es soll und muß seyn; so wollen wirs besser machen, mit Geboten wehren und hinwegreißen. Ist eben so viel, als wenn ich sage, das Auge soll nicht Auge seyn, der Bauch soll nicht Bauch seyn; doch hungert meinen Bauch gleichwohl, wenn es Zeit ist, und läßt ihm gebieten und verbieten, wie man will. Also thun alle natürlichen eingespsanzten Werke; die läßt er bleiben, aber martert sie wohl, daß er uns versuche. Darum sehe dich vor vor denselbigen großen Heiligen, als die bald nach der Apostel Zeiten aufgestanden sind. Hat Gott den Heiligen die Ratur nicht genommen, die er in der Welt hat lassen ausschreien und beschreiben sür die Besten, die er konnte sinden, und so er

sie besser gehabt hätte, auch hätte lassen schreiben und sie vorgezogen als einen Ausbund und feine liebsten Kinder; so wollen wirs auch dabei bleiben lassen und nicht heiliger werden.

Aber das müssen wir warten und uns erwägen, daß er sie wohl versucht und panzerseget, zu prüsen, wie wir in solchem Wesen wollen halten, ob wir um seinetwillen uns können alles Dings verzeihen. Darum gibt er uns das Leben, welches das köstlichste Ding ist, das wir auf Erden haben; aber er wirft uns oft in Gesahr des Todes; zulest entzieht er es uns gar, daß man sehe, ob wir es um deswillen, der es gegeben hat, können sahren lassen. Sollte es darum unrecht seyn, das Leben lieb haben? Da sind seine Gaben nicht verworsen, sondern versucht, ob man sie lassen könne: wie er den Jasob versuchte, ob er den Sohn könnte lassen um seinetwillen. Er that es auch; aber es that ihm doch wehe; denn unmöglich ist es, daß es der Natur nicht sollte wehe thun, wenn man die eingepflanzte Bewegung brechen soll.

### Meue Moncherei, als jest find die Jesuiter.

Matth. am 24.

Wenn sie zu euch fagen werden: Siehe, er ift in ber Buften; fo gehet nicht hinaus. Siehe, wift in ber Kammer; fo glaubt nicht.

In der Sauspoft. de Sanctis in der 3. Pred. üb. Jef. 9.

Mit der Zeit werden wieder Monche fommen, nicht die vorigen, welche wir im Papstthum gehabt haben, sondern andere; \* benn die Welt kann es nicht lassen; sie will die

<sup>\*</sup> In der That die Jefuiten! Schon im Jahr 1556 waren sie ein mächtiger Orden, aber in Allem verschieden von den Mönchen der Bergangenheit. Durch ein unscheinbares Auftreten, durch Kutten und Strick sollten diese gewinnen. Die Jesuiten dagegen träten auf mit feiner Weltbildung, im modernen Rocke, an keinen Rlosterzwang gebunden, selbst berechtigt die Arzneikunde zu üben; kurz, sie waren zum Welterobern ausgerüftet! Bgl. biezu Einl. S. LI.

christliche Kirche äußerlich malen mit Geberden und Larvent. Aber die Kirche läßt sich nicht anders malen, denn mit dem Evangelio, Wort, Tause, Saframent, Glauben und Früchten des Glaubens. Die Tause ist die rechte weiße Farbe; denn da ziehen wir an das rechte schneeweiße Westerhemd. Das Wort und der Glaube sind die herrliche blaue Farbe am Himmel. Die Früchte des Evangelii und Glaubens sind die andern mannigsaltigen Farben, darinnen wir gezieret sind, ein seder in seinem Stand und Beruf.

### 3m 1. Eiel. Theil 507 a.

Das wird uns auch widerfahren, und wir werdens nicht besser haben: nur immer wieder angesangen das Leben, welches unter dem Papstthum ist. Man hole wieder Prezdiger, die da Kappen tragen, Platten scheren, härene Hemder anziehen, auf Holzschuhen gehen, und ihre lausichten, stinkenden Werke für einen Gottesbienst rühmen. Denn mir wollen nicht hören von den guten Werken, so in den zehen Geboten uns befohlen sind. Darum lasse man uns nur martern und bläuen mit den guten Werken des Papsts und der Mönche: dieselbigen heißen denn solche Werke, die Menschenhändewerke sind.

<sup>\*</sup> Der Erfte, welcher in die Wüste floh, um heilig zu werden, hieß Antonius: er kleidete sich nur mit einem härenen hemde und einem Schaffell, und reinigte seinen Körper niemals. Ihm folgten bald Andere, und so ward das klösterliche Leben gesunden. Durch die Regel des heiligen Benedikts erhielt dasselbe seine eigenthümsliche Gestaltung, und kast alle Mönche vom sechsten bis ins zehnte Jahrhundert waren Benediktiner. Mehr welthistorische Bedeutung erhielten mit dem dreizehnten Jahrhundert die sogenannten Bettelorden; sie waren gleichsam das stehende Heer des Papstes. So namentlich der Orden der Dominikaner mit weißer, und der Orden der Franziskaner mit grauer Autte und einem Strick um den Leib, an dem ein knotiger Geißelstrick hing. Letztere hießen später auch Barküßer, und trugen nur Sandalen oder gingen auch mit ganz bloßen Füßen. Ihre Kapuze war rund und kurz. Im Jahr 1528 gingen aus ihrer

Ibid, 387 b,

Gleichwie es uns zuvor unter dem Papstthum ist ersgangen, also wird es uns wieder gehen: wann dieses helle Licht des Evangelii wird verbleichen und verlöschen, so wersden wir wieder anbeten die Platten, abgeschorne Haar und Stricke der Barfüßer Mönche, und sagen: o, dieses gefällt Gott wohl. Aber es ist Abgötterei.

### VIII.

Es würden auch sonst noch viel mehr alter und neuer Sekten und Irrthümer wieder hervorkommen.

Luc. 11.

Wenn der unsaubere Geist von dem Menschen ausfährt, so durchmandelt er durre Stätten, suchet Ruhe, und findet ihrer nicht. So spricht er: Ich will wiederum kehren in mein Haus, baraus ich gegangen bin. Und wenn er konnt, so findet ers

Mitte auch die noch roberen und fcmutigeren Rapuginer mit langem Bart und fpitiger Rapuze bervor. Dann gab es außer biefen geiftlichen Orben auch noch eine Ungahl religiöfer Brüberschaften, wie, je nach ber Farbe ihrer Kutten, die grauen, die grunen, die rothen, die blauen Buger u. f. w. Die Reformation fcmälerte zwar bie Bahl und bas Unfeben biefer Gemeinschaften febr: boch gablten im achtzehnten Jahrhundert die Dominifaner noch über 1000, Die Franziskaner über 1700 Klöfter. Auch bil= beien fich fogar neue Orben, um 1550 der Orben ber barmbergigen Bruder, um 1634 ber ber barmbergigen Schweftern u. f. w. Da indeffen diese Orden eine Urt von reformatorischem Geifte in sich trugen und in ber That gemeinnütige und wohlthätige Zwede verfolgten, fo follen fie nicht als Bestätigung ber bier vorliegenden Weiffagung gelten. Um fo mehr auffallen wird es aber, wenn wir bemerken, bag nach mancherlei Sturmen endlich im Jahr 1814 ber Papft Vius VII. bie Wieberherftel-- lung aller geiftlichen Orden proflamirte, und im Jahr 1826 Leo XII. einen neuen Orben, Die Geweihten der fel. Jungfrau Maria, mit bem besonderen Gelübde "bes Berbarrens in der Berbindung" schuf. Das hieß doch wirklich die alte Werkheiligkeit in neuer Kraft berftellen!

mit Besemen gekehret und geschmuckt. Dann gehet er hin, und nimmt fieben Geister zu sich, die ärger find benn er felbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen sie da; und wird hernach mit bemfelbigen Menschen ärger, benn vorhin.

## Wiedertäufer. Matth. 6.

Ihr follt nicht fauer feben, wie die Heuchler; benn fle verftellen ihr Angesicht, auf daß ste vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dabin.

2 Tim. 3.

Sie haben ben Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verläugnen ste; und solche meide. Aus denselbigen sind, die hin und her in die Häuser schleichen, und führen die Weib- lein gefangen, die mit Sünden belgden sind und mit mancherlei Lüsten fahren.

Dogleich diese Wiedertäufer \* wegkommen, so werden

\* Es ift hier die Rede von dem urfprünglichen, übel genug berüchtigten Stamm ber Biebertäufer, beffen Erager Thomas Mun= ger und Conforten, und beffen Frucht ber Bauerntrieg in Schwaben war. Die Burgel konnte aber nicht mehr ausgerottet werden. wie Luther mahrgeweiffagt hat. Später sammelte ein gewiffer Menno Simone Die gerftreuten Biedertäufer, und fo bilbete fich bie Partei der Mennoniten. Gie erhielten in Solland Dulbung, und 1626 ward ihnen sogar feierlich Religionsfreiheit que gefagt. Aus biefen Mennoniten gingen wieber andere Geften hervor: die Sonniften oder Taufgefinnten von der Sonne fibre Rirche hatte bas Zeichen einer Sonne am Giebel), und bie Lammiften (mit bem Beichen bes gammes auf ihrer Rirche). England und Amerita bildeten fich bie Baptiften (Die indeffen in neuerer Zeit fich durch einen lebendig driftlichen Geift quegeichnen, und fich auch für die Miffion intereffiren). Alle biefe Setten gingen aus ber reformirten Rirche bervor. Im Durchfcnitt ift ber Geift ber Biebertäufer ein wiberdriftlicher. Go 3. B. vereinigten fich im J. 1800 bie vorbin genannten Sonniften und Lammiften gu einer Partei, und obgleich fie bie Unnahme obrigkeitlicher Aemter und Kriegsbienst nicht mehr für unerlaubt halten, fo verwerfen fie boch ben Eid und die Rindertaufe. noch mehr, fie find ftolg barauf, fein Glaubenebekenntniß, fonbern eine unbegränzte Freiheit im Lehren und Glauben ju befigen; fie

boch andere kommen. Summa, die Möncherei muß bleiben, so lange die Welt steht, obwohl mit andern neuen Namen und Werken. Denn alle, die damit umgehen, daß sie was Sonderlichs ansahen über den Glauben und gemeine Stände, das sind und bleiben Mönche, ob sie wohl nicht einerlei Weise, Kleidung und Geberde führen. Zwar vor diesen kann man sich nur wohl hüten. Aber hüte dich vor den

reben zwar in ehrfurchtsvollen Ausbrücken von Chrifto und feinem Borte und von ber Norm ber b. Schrift, gebrauchen aber biefe Reden nur als Bratert ibrer Billfur, indem fie die Dreieinigfeit verwerfen, Chriftum ale ben erhabenften Menfchen, bochftens arianifd, rubmen, bas Bervienft feines Tobes in bie Beftätigung ber Bahrheit feiner Lehre feten, die natürliche Berberbtheit fammt der Biebergeburt für Bahn, fich felbft aber für unschuldig und fundlos, ja für beilig balten. Und wie im Befenntniffe, fo haben fic biefe Leute auch von jeber in ihrem außerlichen Benehmen ausge= Reichnet. Man erinnere fich nur ber Separatisten ber jüngsten Zeit. -Gang befonders pagt indeffen vorliegende Beiffagung auch auf eine ben Biebertäufern verwandte Sette, die Gefellich aft ber Freunde, aud "Befenner und Freunde beslichte," fpottweife Quader (Bitterer) genannt. 3m 3. 1649 von bem Cobne eines Bebers, G. Kor, geftiftet, batte fie von Anfang an auch in Deutschland ibre Befenner. Reine außerliche, nur innerliche Gottesverehrung ift bie Sauptibee, welche fie leitet. Go haben fie teine Rirchen, feine Kefttage, feine Taufe und fein Abendmabl; feine Glode ruft fie jum Gebet, fein Gefang gibt ihrer Andacht eine barmonische Beihe. Dabei führen fie einen ernften fittlichen Banbel, und vermeiden Alles, was die Ginne reigt. Reine Luftbarfeiten, feine öffentliche Bergnügungen , fein Luxus und vor Allem feine Mobe. Die Männer geben in Suten mit breiten berabhangenden Rrempen und dunkelfarbigen Röcken ohne Knöpfe, die Frauen in einer fcwarzen Ropfbededung und grünen Schurzen. Much achten fie, wie die Separatiften, fein Ansehen ber Person und duten Alle; verweigern ben Gio, bie Rriegebienfte u. f. w. Richt mit Unrecht nennt also Luther folche Leute bie Monche und Nonnen ber proteftantifden Rirche. 3br Geift trägt fich gwar, abnlich bem Bechfel in der katholischen Rirche durch die Jesuiten, gegenwärtig im feineren Rode; aber ber Conflitt mit bem Staate ift geblieben, und ba die Bedeutenoften zugleich ben Boden aller Offenbarung verlaffen haben, fo fteben auch andere Erfolge zu erwarten.

neuen Mönden, die nicht Kappen tragen, aber doch ander sonderlich Wesen auswersen, große Andacht und Heiligkeit vorgeben mit sauer Sehen, grauen Nöcken und hartem Leben; sagen, man musse nicht Sammt noch Seide, rothe oder braune Kleider tragen; gleichwie jene Mönche auch gelehrt haben, also, daß doch immer einerlei Möncherei ist, ohne mit andern Larven. Darum haben es die Maler eben recht troffen, wenn sie den Teusel malen mit einer Mönchskappe, und seine Teuselsklauen unten hervorgehen; denn er von Ansang der Welt nichts anders thut, denn daß er die Welt mit Mönscherei verführt.

In ber Hauspoft. am andern Sonnt. nach Epiphanie.

Das follt ihr heute lernen, daß ihr wisset, warum maneuch solches vorpredigt, nämlich, daß ihr desto williger in
dem Wert der Haushaltung bleiben sollt, und euch nicht vers
führen lassen, ob sie würden wiedersommen und sagen:
Ehelich werden ist ein weltlich Ding; wer Gott dienen will,
muß sich anders angreisen, daß es ihm wehe thue. Wie
die Wiedertäuser, das blinde Volf, auch ihun, sagen: Man
muß nicht bei Weib und Kindern bleiben; und rühmen
solches Weglausen für großes Kreuz und Heiligkeit, das wehe
thue. Aber es ist lauter Büberei mit den Schälfen u. s. w.

#### Sakramentirer. \*

Pfalm 78.

Gine abtrunnige und ungehorfame Urt, welchen ihr Berg nicht fest war, und ihr Beift nicht treulich hielte an Gott.

### 1 Зов. 2.

Sie sind von uns ausgegangen, aber fle waren nicht von uns; benn wo sie von uns gewesen waren, so waren sie ja bei uns blieben. Aber auf daß sie offenbaret wurden, daß sie nicht alle von uns sind.

<sup>\*</sup> Den Namen Sakramentirer gab Luther insbesondere benjenisgen, welche nur das Subjektive in dem Abendmahl festhalten wollsten, also namentlich Schwenkseldianern, Karlstadtianern und den dieser Ansicht vom h., Abendmahl huldigenden Schweizer Reformatoren.

Tom. 11. Wittb. Fol. 287 b. üb. b. 47. Rap. Genefis.

Bas noch unfere Reger und Schwarmer thun werben. ba wird man Bunder feben. Denn bie Wiedertäufer und - Saframenteschwärmer verachten jest auch bas Wort, laffen Die Lebre bes Glaubens liegen, und fonnen boch gleichwohl unterdef einen großen Schein ber Beiligfeit und Ehrbarfeit vorgeben. Und ich bore, daß bei ben Schweizern eine febr ftrenge Ordnung und Disciplin foll gehalten werben, was Die außerliche Bucht belanget; benn fie fvielen nicht, fie faufen und ichlemmen nicht alfo, geben fich nicht auf über= fluffige Rleidung ober unmäßiges Boblieben mit Freffen und Saufen. Das ift ihre Religion, baran fie fich bochlich wiffen au erheben und ju rubmen, als die ba weit frommer benn wir find. Ja, wo ift aber bas Bort? Der Leib Chriffi, fagen fie, ift im Simmel; bas Brod aber ift Brod, Bein ift Bein. Gie glauben nichts, find von dem Wort und Glauben abgefallen.

Also werden unsere Nachsommen, wenn sie die reine Lehre des Worts verloren haben, auch seltsame und scheuß= liche wunderbarliche Opinion oder Meinung erdichten, \*

<sup>\* 3</sup>ft Luther fein Prophet? Man nehme die Erklärung, welche bie Reukatholiken dem Abendmahl geben. "Das Abendmahl," fagen fie, "ift ber Brennpunkt bes Chriftenthums. Aber feine Grundlage ift nicht Chriftus; die Grundlage beffelben ift die Liebe!" Und wiederum: "Im Abendmabl empfangen wir nicht Chriftum, fondern - wir empfangen bie Liebe. Und diefe, die Liebe, ift es auch, die in unfer Fleisch und Blut übergeben foll!" (Borte eines jener Prediger bei Austheilung des Abendmahls.) Da baben wir benn boch gewiß eine neue Lehre! Gine folche Deutung batte wohl felbst Luther nicht vermuthet. Alfo die Liebe in unserem Kleisch und Blut sollen wir ftarken beim Abendmahl, bamit fie thatig werde! Und bas heißt man Geift! Aber ift benn nicht gerade in bem, mas ber Brennpunkt ber neuen feltsamen Lebre genannt wird, ber Beift völlig ins animalifche Leben gefallen? 3ft fo ihr Abendmahl noch etwas Anderes, als ein gang gewöhnliches Gefellschaftsmahl, zu bem man einer driftlichen Rirche burch= aus nicht bedarf? Und ift damit ber Stifter auch nur auf ge-

gleichwie die Egypter gethan; und alfo wird Gott die Uns bankbarkeit und Berachtung feines Worts mit erschrecklichen Plagen strafen.

Tom. 10. Bittenb. Fol. 152 b. fib. b. 6. Rap. Genefis.

Darum ist das die größte Strafe, damit Gott hie durch den Mund der heiligen Patriarchen drohet, daß er die Menschen nicht mehr durch seinen Geist richten wolle, d. i. dieweil alle Lehre vergebens sey, wolle er hinfort den Menschen sein Wort nicht geben.

In solche Strase wird unsere Zeit Deutschland auch bringen; denn wir sehen, wie der Teusel eilet und so unruhig ist und alles versucht, damit er Gottes Wort hindern möge. Wieviel hat er wohl bei unserem Leben Rotten und Sekten angerichtet, da wir doch mit allem Fleiß daran gewest sind, daß man die Lehre rein haben möchte! Was will noch geschehen, wenn wir nun todt sind? Da wird er daher bringen ganze hausen der Sakramentirer, Wiederstäuser, Antinomer, \* Servetianer, Campanistaner \*\* und anderer Rezer, die sich setzund, weil sie noch wider die reine Lehre nichts aufbringen können, und fromme Lehrer stetiges und fleißiges Aufsehen haben, still halten, gedenken aber auf allerlei Gelegenheit, wie sie ihre Lehre andringen und verstheidigen mögen.

Wer derhalben das Wort rein hat, der lerne das ansnehmen, Gott dafür danken und den Herrn suchen, weil er zu finden ift.

In ber Sauspoft, de Sanctis am grunen Donnerstag.

Ach herr Gott, wie ein greulich schrecklich Ding ift es

wöhnliche Beise geehrt? Die Seiben hatten noch mehr Ehrfurcht vor benen, welchen sie ihre Mysterien verdankten! Zeder soll frei fenn im Glauben. Aber man soll auch nicht schweigen, wenn bas heilige also verstacht und entstellt wird!

<sup>\*</sup> Siehe S. 152.

<sup>\*\*</sup> S. oben S. 101 Anm. \*\* Bergl. auch unten III. 15.

gewesen unter bem Papfithum, ba man biefes fo ver= febret bat; und wie ein greulich ichredlich Wefen wird wiederum in der Welt werden, fo wir diefes Saframents nicht werden recht brauchen und Gott für feine unaussprech= liche Boblibat banfen. In bem Bapfttbum bat man leider vom Saframent und von feinem Brauche nichts Recht= schaffenes geprediget. Bon der Passion bat man nährlich (fummerlich) ben blogen Text gehabt ohne allen Berftand. Bom Saframent hat man also gelehrt: Du mußt einerlei Gestalt nehmen, ober Du bift der Mutter der driftlichen Rirche nicht gehorsam. Item: Du mußt Reue und Leid haben, Dich murdiglich bereiten und ein Bert bes Gebor= fams thun. Der fröhlichen, troftlichen und lieblichen Mahlgeit, fo wir an bem Saframent batten haben follen, und bes Glaubens war geschwiegen, und ward also aus bem Saframent ein lauter Menschenwerf.

Jest sehet ihr, daß allenthalben auffommen Saframentirer und Wiedertäufer: das sind zumal überdrüssige und satte Geister, die danken unserem herrn Gott nicht für seine Gnade und Wohlthat; ja, unser herr Gott muß noch dazu Unrecht haben und sich von ihnen Lügen strafen laffen. Sie kehren seine Worte um, \* gebrauchen dieses Sakra-

<sup>\*</sup> Es gab zu Luthers Zeiten vornämlich drei Ansichten, welche in der Deutung der Einsehungsworte des h. Abendmahls sich von Luther entfernt hatten. Dieser selbst nennt und beschreibt sie in einem Briese an die Christen zu Reutlingen, in dem er dieselben vor der Irrlehre der Sakramentirer gar ernstlich warnt. Man vergl. Luth. Briese von de Bette III. S. 79 f.: "Wenn ich von den Gott- losen spreche," sagt L. in diesem Schreiben, "so meine ich die, so und sest lehren wollen: es sey im Sakrament des Altars schlecht und eitel Brod und Bein, aber nicht der wahrhaftige Leib und Blut Christi. Und hie siehe und greise doch den groben Teusel, wie unvorsichtig er handelt, durch Gottes Gewalt verhindert. Diese Sekte hat schon drei Köpfe. Denn darin kommen sie überein, daß im Sakrament schlecht Brod und Wein sey; aber warum und aus was Grund das so seyn müsse, sind sie gar uneins.

"Der erste Geist und Kopf, gab diesen Grund, daß das Tuto

ments nicht mit Freuden, preisen und loben Gott nicht, sonbern suchen ihre eigene Ehre, Lob und Preis. Darum follen wir Gott mit Erust bitten, daß er uns seine Gnade wolle verleihen, und uns bei rechtem Berstand seines Wortes und Sakramente erhalten, sonderlich aber seines Abendmahls, auf daß wir mit Freuden dasselbige empfahen und Christo für seine Güte und Liebe danken mögen.

Ernftliche Protestation Jutheri, daß ere nicht mit den Sakramentirern halte, ob sie sich schon nach seinem Code auf ihn berusen würden.

Tom. 3. Jen. E. 378 a. N. 339 a.

Db ich keinen Schwärmergeist bekehre, so soll es boch nicht daran mangeln, ob Gott will, daß ich die Wahrheit bell und durr genug will vor ihre Augen stellen, und etliche

(Tuto = das [in dem Ausbrucke: "das ift mein Leib"]) folle auf den sitzenden Christum und nicht aufs Brod deuten; wie ihr wisset, daß Doctor Karlstadt hielt, und ich auch dawider geschrieben habe.

"Diesen Grund verwirft der andere Geist und Kopf, gibt aber einen andern, nämlich das Börtlein est oder ist sollte significat oder bedeutet heißen; wie der Zwinglius und Decolampadius gäuteln, und die Schrift und Sprüche narren und martern, daß Sünde und Schande ist.

"Aber diesen Grund verwirft der dritte Geift und Kopf (Schwentsfeld), und will weder Tuto (bas) noch significat (bedeutet) haben, sondern die Worte umtehren und also machen: Mein Leib ift für euch gegeben ist das: vernehmet eine geistliche Speise! Wie etliche um euch sollen vorgeben und noch besser mehr an den Tag geben.

"Siehe, so windet und ringet sich der aufgeblasene, fleischliche Sinn, und sucht, wie er unter Gottes Wort nicht misse bleiben. Aber was mag das für ein Geist seyn, der in einer Sache so ungewiß und unter sich felbst so uneins ift? So doch ein jeglicher Ropf dieser Dreier schwöret theuer, er habe Necht, und verdammt den Andern, und will Recht haben" u. s. w. — Eine vierte, unserer Aufmerksamkeit würdige Ansicht s. vorhin S. 142 Anm.

ihrer Schüler abreißen, ober je die Einfältigen und Schwachen stärfen und vor ihrem Gift bewahren. Geräth das auch nicht, da Gott vor sey, so will ich doch hiemit vor Gott und aller Welt bezeugen und befannt haben, daß ichs mit diesen Saframentslästerern und Schwärmern nicht halte, noch je gehalten habe, noch nimmermehr halten will, ob Gott will, und will meine Hände gewaschen haben von allem Blut der Seelen, die sie mit solcher Gift Christo abstehlen, verführen und ermorden. Denn ich bin unschuldig daran, und habe das Meine gethan.

Und will sie gar freundlich gebeten haben, wollten nicht barum gurnen, daß ich ihre Lehre verdamme und bem Teufel zuschreibe; ich kann es nicht anders machen noch nennen, benn wie ichs im Gerzen glaube.

Das wollen wir aber gern thun: weltlich wollen wir mit ihnen eins seyn, das ist leiblichen, zeitlichen Frieden halten; aber geistlich wollen wir sie meiden, verdammen und strafen, weil (so lange) wir Odem haben, als die Göger, Gottes Wort Verkehrer, Lästerer und Lügner; daneben von ihnen leiden als von den Feinden ihre Versolgung und Zerstrennung, sofern und lange es Gott leidet, und für sie bitten, sie auch ermahnen, daß sie ablassen. Aber in ihr Lästern willigen, schweigen oder billigen wollen und können wir nicht thun.

#### Tom. 8. Ben. C. 192 b. R. 174 a.

3ch, als ber ich nun auf ber Grube gehe, will bieses Zeugniß und biesen Ruhm mit mir vor meines lieben Herrn und Heilands Jesu Christi Richtstuhl bringen, baß ich die Schwärmer und Saframentofeinde Karlstadt,\*

<sup>\*</sup> Karlstadt hieß eigentlich Andreas Bodenstein, geb. aus Karlstadt in Franken, und baher gewöhnlich Karlstadt genannt. Scherzweise hieß man ihn auch das ABC oder Alphabet (Andr. Bodenst. Carlst.). Er war beim Beginn der lutherischen Reformation Doctor und Professor der Theologie und Archidiaconus

Zwingel, \* Decolampad, \*\* Stenkfelb u. f. w. mit ganzem Ernft verbammt und gemieden habe nach feinem Befehl,

an ber Stiftefirche zu Wittenberg. Aber fein hochmuthiger Geift, ber bie bobe Bestimmung bes Menschen abnete, fich aber nicht auf bem Bege ber Demuth babin führen laffen wollte, rif ihn zu ber bedauerlichften Schwärmerei bin. Seine Berbrebung ber Ginsebungsworte bes beil. Abendmable ift nicht bas einzige. Er fing auch an, die Bilber in ben Kirchen zu ffürmen, und ward auf biefe Beife ein würdiger Genoffe bes noch ärgeren Schwärmere, Thomas Münger. So fam es, daß er feine schöne Stellung in Wittenberg einbüßte, und in furger Zeit, als ber Theilnahme an bem Bauernkrieg in Franken mit Grund verdächtig, unftat und flüchtig in Deutschland umberirren mußte. Mit ber größten Erbitterung hatte er ben Saframentsfreit mit Luther begonnen, und biefem theuren Mann Gottes, ber feine Bernunft bem göttlichen Ausspruche Chrifti bemuthig zu unterwerfen fich gedrungen fühlte, viel Bergeleid gemacht. Dennoch als ber Unglückliche, jum außerften Elende berabgefunken, bei Luther Silfe fuchte, nahm ihn diefer großmuthig auf, und verschaffte ihm einen Bufluchtsort in Remberg. Sier lebte Karlftadt auch mirklich gegen brei Jahre fo giemlich rubig. Er schien gedemüthigt zu fepn. Seine Tracht war ein grauer Rod und Filzbut; feine Beschäftigung ein kleiner Sandel; und fein Titel nicht mehr Doctor, fondern Bruder Andreas und lieber Nachbar. Allein auch biefe Unterwerfung batte nicht ben rechten Grund. Schon im Jahre 1528 gab er wieder Schriften gegen Luther heraus, verkehrte jest mit Schwenkfeld, und gog fich bann in bie Schweig gurud, wo er mit Zwingli befannt wurde. Seit 1524 wirkte er als Prediger und Professor zu Bafel, bis er 1541 an ber Veft farb.

\* Ulrich Zwingli, geb. ben 1. Jan. 1484 in der schweizerischen Grafschaft Toggendurg, begann durch den Ablaßkrämer Bernardin Samson veranlaßt, im J. 1519 die Reformation in der Schweiz. Er starb am 11. Oftober 1531 den schönen Tod fürs Baterland! I Dhann Decolampadius (Husschein), geb. 1482 zu Beinsberg in Schwaben, und 1522 Professor der Theologie zu Basel, woselbst er auch 1527 die Reformation einführte. Er war für Zwingli, was Melanchthon für Luther, und näherte sich daher auch in der Deutung der Einsehungsworte den Ansichten Zwinglisund seiner Unhänger, indem er das Wort "Leib" für "Zeich en des Leibes" nahm. Der Tod seines Freundes führte auch den seinigen herbei: er starb den 23. Nov. 1531.

Tit. 3.: einen Reger follst du meiden, wenn er eins oder zwei vermahnet ist; und wisse, daß ein solcher verfehrt ist und sündiget, als der schlecht(erdings) will verdammt seyn. Sie sind oft genug, auch ernstlich genug vermahnet von mir und von vielen Andern. Die Bücher sind am Tage und gehet noch täglich unser aller Predigt wider ihre lästerliche und lügenhastige Regerei, welches sie wohl wissen.

#### Ibid. E. 197 a. N. 179 a.

Ich werbe gezwungen, feines Schwärmers, er heiße Stenkfeld, Zwingel, Decolampad, Karlstadt oder wer sie sind, Gemeinschaft anzunehmen; sondern muß weder ihre Briefe, Bücher, Gruß, Segen, Schrift, Namen noch Gedächtniß in meinem Berzen wissen, auch weder sehen noch hören. \*

<sup>\*</sup> So 3. B. hatte Schwenkfeld Luthern durch einen eigenen Boten ein Buch geschickt. Statt einer Antwort aber gab Luther dem Boten folgenden kurzen abweisenden Bescheid (Briefe Luthers von de Wette V. S. 613):

<sup>&</sup>quot;Mein Bote, lieber Menich! Du follft Deinem herrn Rafpar Schwenkfeld t gur Antwort fagen, daß ich von Dir ben Brief und

Aafpar Schwenkfeld von Ossigk, einem Rittergute im Herzogthum Liegnit in Schlessen, geb. 1490, ist gewissermaßen ber Borläuser der Irrkehrer, welche gegenwärtig sein Baterland bedwegen. Schon im 5. Jahrh. nach Ebristo hatte Entyches behauptet, daß Ebristo nur vor seiner (Gottheit und Menscheit vereinigenden) Menschwerdung zwei Naturen, nachber aber nur Eine beizusezen sey. Daher Eutychianismus — Vermischung der Gottheit und Menscheit in Eine Natur. Diese Irrsehre nahm Schwenkseld, durch den reformatorischen Geist seiner Zeit ausgeweckt, wieder auf, und ging nun so weit, zu behaupten, Ehristus sey auch als Mensch nach dem Fleische von Gott natürlich und selbstkändig zum Sohne geboren, auch die menschliche Natur Ehristi, mit seinem göttlichen Wesen in Sins verschmolzen, sey aus Gottes Wesen gestossen, und die menschliche Natur Ehristi mit seinem göttlichen Wesen in Sins verschmolzen, sey aus Gottes Wesen gestossen, und die rerhöhnlichen von den Sakramenten näherte er sich Karlstadt. Das Wesentliche bei ihnen sey die innere Wirkung bes heil. Geistes, die durch das Aeußere nur abgebildet werde; so sey insbesondere das Abendmahl nur ein Symbol davon, das Christus, der Gottmensch, das wahre Brod sir die Seele sey (Schw. hatte übrigens noch so viel Achtung vor dem Borte Gottes, das er die Einsetungsworte Christi wenigstens für seine Unssicht bear-

Denn weil ich gewiß bin, und ihr eigen Gewissen wider sie stehen muß, daß sie unrecht sind und Gott lästern, will und kann ich fröhlich vor meinem lieben Herrn Jesu Christo am jüngsten Tage sagen: Herr Jesu, ich habe sie trèulich gewarnet und vermahnet; dazu sie ihr eigen Geswissen überzeuget. Das müssen sie vor Dir bekennen; das weißt Du, lieber Herr!

die Büchlein empfangen habe. Und wollte Gott, er höret auf! Denn er hat zuwor in dem Schlesien ein Feuer angezündet wider das heil. Sakrament, welches noch nicht gelöscht, und auf ihm ewiglich brennen wird. Ueber das fähret er zu mit seiner Eutherei und Arcatürlichkeit, macht die Kirchen irre, so ihm doch Gott nichts befohlen noch gesandt hat. Und der unsinnige Narr, vom Teusel besessen, verstehet nichts, weiß nicht, was er lallet.

"Bill er aber nicht aufhören, so lasse er mich mit seinen Büchlein, die der Teufel aus ihm speiet und schmeißet, ungeheiet, und habe ihm das mein lett Urtheil und Antwort. Möge der Herr Dich schelten, Satan, und Dein eigener Geist, der Dich rief, und Dein eigener Beg, den Du gehest, und alle, welche Gemeinschaft mit Dir haben, die Sakramentirer und Eutychianer, sie sepen verflucht sammt Dir und euren Gotteslästerungen. Wie geschrieben stehet: Sie liefen, da ich sie doch nicht fandte; sie redeten, da ich ihnen doch nichts befahl. 1543."

beiten zu müssen glaubte. Er interpretirte bemnach: Mein Leib ist die 6, nämlich das wahre Brod für die Seele; mein Blut ist die 6, nämlich das wahre Brod für die Seele; mein Blut ist die 6, nämlich der wahre Seelentrank. — Unsere Zeit hat auch diese Achtung vollends abgestreif) und wohlgemerkt: nur durch das Essen dieses geistigen Brodes, nur durch die übernatürliche geistige Gemeinschaft mit Epristo, nicht durch den Genuß des äußerlichen Abendmahlbrodes werde man seines Leibes theilbaftig. Die Kindertause verwarf er. Das äußere Wort der heil. Schrift, wenn nicht das in nere zuvor ertönt sep und den Menschen wiedergeboren babe, besitze keine Kraft zur Ersleuchtung und Erneurung des Menschen; es sep nur Buchstadendienst, dieses göttliche Wort unbedingt gelten zu lassen; ein Wiedergeborner (könnte man nicht dasür auch sehen: ein seines Einsseyns mit Gott sich dewußt Gewordener?) könne das Geses Gottes vollkommen erfüllen u. s. w. So hat Schwenkseld allerdings in Schlessen auszubrechen droht. — Man vergl. auch: Dezer, evangel. Concordienduch II. S. 967.

Brief Lutheri, den er an den Probst zu Bremen geschrieben, Anno 1546 den 17. Januar kurz vor feinem Ende.

3d alter, abgelebter, fauler, muber, falter und bagu einaugiger Mann ichreibe jegunder; und ba ich meinete, man follte mir balb Erftorbenem billig Rube laffen, fo gebis, als ob ich niemals geschrieben, gerebet und gethan batte, daß ich mit Schreiben, Reben, Thun und Dulben überhäuft werbe. Aber Chriftus, ber alles in allem ift, ber ift machtig und thatig; der fen gebenedeiet in Emigfeit, Amen. Daß Du ichreibeft, wie die Schweizer fo ungehalten und frech wider mich schreiben und mich als einen unglückseligen und ungludfeligften Berftandes Menfchen \* verbammen, beg freue ich mich gar febr. Denn bas babe ich begebret, bas babe ich haben wollen eben mit berfelbigen Schrift, damit ich fie fo bart ergurnet babe, auf bag fie mit ihrem eigenen öffent= lichen Zeugniff bezougten, baß fie meine Reinde maren. Das habe ich nun erlanget, und wie gefagt, fo freue ich miche auch. 3ch allerunglückfeligfter unter allen Menfchen babe an biefer Seligfeit bes Pfalme genug : Selig ift ber Mann, ber nicht wandelt in dem Rath ber Saframentirer, noch tritt auf den Weg ber Zwinglianer, noch figet, ba bie Burcher figen. Da haft Du's, was meine Meinung ift. Daß Du auch begehreft, daß ich fur Dich bitten foll, das thue ich; ich bitte aber, daß Du auch fur mich bitteft; und fo wenig als ich zweifle, bag Dein Gebet fur mich fraftig ift, fo wenig aweifle Du, baf bas meine für Dich gelte. Go ich auch vor Dir hingehe, welches ich wunsche, so will ich Dich nach mir zieben; gehoft Du ebe benn ich, fo wirft Du mich nach Dir gieben. Denn wir befennen und ju einem Gott und warten mit allen Seiligen auf unseren Seligmacher.

Ich fabe jest an, fo viel ich durch Gottes Gnade werde thun können, wider bie von Löwen \*\* juschreiben; denn ich

<sup>\*</sup> b. h. als einen Mann von unglücklichen Berftandesanlagen. \*\* Die Theologen von ber Universität Löwen.

erzürne mich über die unvernünftigen Esel schier heftiger, benn mir einem solchen Theologen und alten Manne wohl gebühret. Doch muß des Satans ungeheuren Schuppen begegnet werden, sollte ich auch gleich meinen legten Odem über ihnen laffen. Gehab Dich wohl und bedenke Dich, daß Du nicht allein meiner ältesten und besten Freunde einer bift, sondern daß ich Dich um des Christi willen, den wir zugleich lehren, liebe. Wir sind Sünder, der aber ist unsere Gerechtigkeit, der da lebet in Ewigkeit, Amen. 17. Jasnuarit 1546.\*

<sup>\*</sup> Die neue Ausgabe hatte biefes Briefe wohl auch entbehren konnen. Allein ware bas nicht parteifch? Und auch gegen Luther wurde ja hart geschrieben. Dabei bemabre uns aber Gott ber Berr, bag wir bamit biefen Streit erneuern wollten. In unferer Beit ber Aufklärung wird boch gewiß Jeder so vernünftig feyn, geschichtliche Thatfachen ruhig und ohne Bitterfeit gurecht legen ju konnen. Auch ift es in gewiffer Beziehung mahr, wenn man fagt, &. wurde gegen= wärtig eine gelindere Sprache führen u. f. w. Das brächte icon ber Zeitgeift mit fich. Und bann, was ift nun in biefen breibunbert Jahren nicht gefchehen? Immer, wenn auch unterbrückt, hat fich Luthers Lehre dennoch aufs neue als Gottes Wahrheit unter dem Drud hervorgearbeitet, und fie fteht in ber Mitte bes 19. Jahrh. da als einzig in ihrer Art. Mehr als je würde Luther fich fest bewußt feyn, bag er keiner Partei angebore. Denn obgleich ein Sehnen im Bergen nach ber göttlichen Quelle, fo beantigt er sich boch nicht mit ber heidnischen Natürlichkeit; obgleich ein Bedürfniß nach Offenbarung in fich tragend, fo verabscheut er doch den falschen Propheten. Rur in Christo findet er Alles, beffen er bedarf. Aber er gibt bem Kaiser, was bes Kaisers, und Gott, was Gottes ift. Und Gott will vor Allem den Gehorfam bes Glaubens. Go weiß Luther nichts von einer Relchentziehung; er weiß aber auch nichts von einem nur geiftigen Genuffe. Er hat überhaupt in Beziehung auf bas Wesen des Chriftenthums b. h. auf das h. Abendmahl, gar keine Meinung, keine Ansicht; im Gegentheil, er glaubt gang einfach bem, was Chriffus fagt, und fteht somit einzig und allein nur in Gott und mit Gott über allen Parteien! Und biemit ift Luthers Lehre ber Mittelvunft. um die fich die Rreife mit größeren oder kleineren Radien legen. Möchten namentlich die Reukatholifen bas nicht überfeben, und

### Antinomer auf mancherlei Art.

Rom. 13.

Laffet une übel thun, auf bag Gutes baraus fomme.

In ben Tischreben Fol. 231 a.

Wenn ich noch eine Weile leben follte, wollte ich ein Buch von Unfechtungen schreiben, ohne welche kein Mensch weber die heil. Schrift verstehen noch Gottesfurcht und Liebe erkennen kann. Ja, er kann nicht wiffen, was Geist ift; wie unfer Grikel\* ift, ber sich viel vermist und dunken läßt,

möchten fie sich immer mehr davon überzeugen lassen, daß ber Ernst, mit denen man ihnen da oder dort entgegentritt, nichts Anderes sep, als ein Ruf der wohlgemeintesten Liebe, sie abzuhalten, daß sie nicht aus dem Bereiche aller Anziehung herauskommen.

\* Johann Agricola, eig. Schnitter, der Sohn eines Schneiders zu Eisleben, geb. 1492, von seiner Vaterstadt auch der Magister von Eisleben oder Joh. Isledius genannt, Lehrer und Prediger zu Eisleben, und nach Verwaltung einiger andern Aemter, endlich 1540 churbrandenburgischer Hofprediger. Er starb 1566 zu Berlin an der Pest, nachdem er noch als Mitarbeiter an dem augsburgischen Interim, das den Papisten fast alle Misbräuche ihrer Kirche wieder zugestand, für den Protestantismus sehr nachtheilig gewirft hatte.

Agricola war ein Dann von trefflichen Gaben, aber folgen Sinnes und verbandiger Sitten. Geine Gucht zu glangen veranlagte ihn im 3. 1537, als er Professor in Bittenberg mar, ben fogenannten antinomiftifchen Streit gegen Luther zu erregen. Er trat nämlich als einseitiger Bertheibiger bes Evangeliums und feiner Lehren von ber Rechtfertigung und Beiligung auf, und meinte, bag eine gebietende Moral und vor Allem bas mofaische Befet biegu burchaus gar nichts beigutragen vermöge, für ben Chriften entbehrlich fep. Die Buge, fagte er, fomme nicht aus dem Gesete, sondern aus bem Leiden und Sterben bes Sohnes Gottes. Das Gefet fep zu feinem Theile ber Rechtfertigung nöthig, indem ber b. Geift ohne baffelbige gegeben werbe, und die Menschen wurden allein burch bas Evangelium von Chrifto gerecht. Dabei bebiente er fich mitunter gang paradorer Ausbrucke, wie: bas Geset ift nicht Gottes Wort; bas Gefet gebort aufs Rathbaus, nicht auf die Rangel; alle, die mit Mofe umgeben,

ba er boch nie feine Anfechtung hat gehabt, hat nichts vers fucht noch erfahren. Er wird Schaben thun nach meinem Tode.

Ibid. Fol. 291 b.

Der Teufel ift gar unfinnig, wüthet und tobt. Er wird durch die Antinomer viel Unglück anrichten; denn es wird viel ungereimtes Ding und Boses daraus fommen und erfolgen, wenn man das Geset aus der Kirche aus Rathshaus wird bringen. Darnach wird die Oberkeit sagen: Wir sind traun auch Christen; das Geset gehet uns nichts an. Deßgleichen wird der Henker als ein Christ das Geset auch

muffen zum Teufel fahren u. f. w. Rurg, er beabfichtigte totale Aufhebung und Abschaffung Des Gesetzes. Aber Luther begriff bas Befährliche biefer Behauptung fogleich, und wie auf folche Beife ben Gelüften bes menschlichen Bergens aller nur mögliche Borfcub geleiftet wurde. Er fchrieb baber feche Disputationen wider bie Gefetesfturmer ober Antinomer, und zeigte mit überzeugender Rraft: Buge fep theils Reue und Schreden wegen ber Gunde, theils ein Borfat, das Leben ju beffern, und wie letteres blog aus dem Evangelium, fo fomme erfteres lediglich aus dem Gefete. Das Gefet fen gur Rechtfertigung zwar nicht nöthig, es fen aber nöthig, daß der Menfch aus demfelben feine Ungerechtig= feit und Berbammnis ertenne, und badurch gebemuthiget werde, um einen Erlöfer ju erfehnen, ja ber Begriff Gunde laffe fich gar nicht faffen, ohne daß der Begriff Gefet ju Grunde liege; und auch noch für die Glaubigen fey die Beirachtung bes Gefettes nothwendig, obgleich nach der Rechtfertigung bie guten Berke folge= ten ohne Zwang des Gesetes, um ihnen vorzuhalten, wie fie noch nicht vollkommen fegen, wie mader fie noch zu ftreiten hätten u. f. w. Agricola widerrief jest auch. Allein der bofe Same war ausgeftreut. Untinomer, welche ben Gebrauch bes Sittengefetes bei bem Unterrichte auch ber Ungebefferten gang entbehrlich fanden, und, um bie Rraft bes Glaubens hervorzuheben, fogar bas Lafter au rechtfertigen fuchten, bat es noch zu Eromwells Zeiten in England gegeben; und was man beutzutage von bem göttlichen Ge= febe ber b. Schrift halt, ware bas bier auszuführen? Man fpricht nur noch von Sittlichkeitsgefühlen, und will alles Andere burch die Liebe ausgleichen. Allein man vergeffe doch ja die "füße Gnade" nicht, von ber Luther fpricht!

von sich werfen. Da wird denn eitel suße Gnade, das ift, großer unendlicher Muthwille und Büberei folgen, der nicht wird können zu steuren seyn. Also schloß und folgerte Münzer Anno 1525 auch zu seinem und anderer Leute, so ihm anhingen und folgeten, großen Schaden, machten viel böser Gewissen, brachten die armen Leute um Leib und Seele.

Tom. 6. Jen. E. 554 a. R. 518 b.

Db etliche Rottengeifter fommen wurden, wie vielleicht etliche bereits vorhanden find, und zur Zeit bes Aufruhrs mir felbft vor Augen gefommen, die ba balten, bag alle bie, fo einmal ben Beift oder Bergebung ber Gunden empfangen batten ober gläubig worden waren, wenn dieselbigen bernach fündigten, fo blieben fie gleichwohl im Glauben, und ichabete ihnen folde Gunde nicht, und fcrieen alfo: Thue, was bu willft. Glaubst bu, so ifte alles nichts. Der Glaube ver= filget alle Gunde. Sagen bagu: Wo jemand nach bem Glauben und Geift fundiget, fo habe er ben Beift und Glauben nie recht gehabt. - Solder unfinnigen Menfchen habe ich viel vor mir gehabt, und forge, baf noch in etlichen folder Teufel ftedt. Darum ift von nothen zu wiffen und zu lernen, bag, wo die beiligen Leute über bas, fo fie die Erbfünde noch haben und fühlen, bawider auch täglich buffen und ftreiten, etwa in öffentliche Gunbe fallen, als David in Chebruch, Mord und Gottesläfterung, daß alebann ber Geift und Glaube weggewesen ift. Denn der beilige Geift läßt die Gunde nicht malten und überhand gewinnen, baf fie vollbracht werde, fondern fteuret und wehret, daß fie nicht muß thun, was fie will. Go ift ber beilige Beift und Glauben nicht babei. Denn es beißet, wie G. Johannes (1 Joh. 5.) fagt: Wer aus Gott geboren ift, ber fündiget nicht, und fann nicht fundigen. Und ift doch auch die Babrbeit, wie berfelbige Johannes (1 Joh. 1.) fcreibt: Bo wir fagen, daß wir nicht Gunde haben; fo lugen wir, und Bot= tes Wahrheit ift nicht in uns.

Tom. 10. Bittb. Fol. 568. üb. b. 24. Rap. Genefis.

Die da gerechtfertiget sind und Bergebung der Sünden haben, sind gleichwohl Sünder; denn sie klagen, sie können das nicht thun, das sie gern thun wollten; sie streiten und widerstehen den bösen Lüsten und der Seuche, so ihnen aus hängt; sie freuzigen das Fleisch, und können doch nicht gänze lich erlöst werden, wie S. Paulus klaget und schreiet: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Diese Lehre werden die Antinomer verdunkeln, und werden die Gnade so groß machen, daß sie dieselbige unterdrücken, und die Leute unter den Jorn Gottes stecken werden. Denn sie werden sie gar sicher machen, daß sie des Jorns und Gerichts Gottes nicht achten werden, gleich als wäre keine Sünde mehr, kein Schrecken des Todes und der Hölle.\*

Darum hängt den Heiligen noch immer Sunde an, dawider die Gnade in ihnen sehr heftig kämpft, und bleibt im Streit zwischen dem Geift und Fleisch, zwischen der alten Schlange und dem Samen des Weibes, so lange als dieses Leben währet: der Same zertritt der Schlange den Kopf, die Schlange aber stellet dem Samen heimlich nach und beißet ihn in die Fersen.

In den Tischreben Fol. 5 b.

Pfui dich an! So weit ist es fommen, weil wir noch leben; was will es nach unserem Tode werden? Dazu haben die Antinomer sein geholsen, welche die sicheren Herzen noch dazu vermessen machen. Und ich sehe jest eine solche große Bermessenheit an den Antinomern, den Gesegesstürsmern, daß sie unter dem Schein des Bertrauens auf Gottes Barmherzigseit dürsen thun, was sie nur gelüstet, gleich als könnte ein Glaubiger nicht sündigen, sondern sie wären also gerecht, heilig und fromm, daß sie auch der Prediger des Geseges nicht bedürfen. Denn sie lassen ihnen träumen, gleich als wäre die Kirche so gerecht, wie Adam im Paradies

<sup>\*</sup> Wer flaunt nicht? Haben wir hier nicht das Liebeslied der heutigen Reuerer?!

war, welchem boch Gottes Jorn vom himmel geoffenbart ward, nachdem ihm Gott gesagt hatte: Abam, du follst von allen Früchten essen; aber wenn du von diesem Baume issest, wirft du sterben.

Tom. 1. Wittenb. Fol. 184 b. üb. b. 3. Rap. an b. Galater.

Wie es ben Juden gegangen ift, ba fie bas Befet empfingen in ber Bufte, fo gehets endlich allen Berthei= ligen und Seuchlern: eine Zeitlang, ja etliche viele Jahre geben fie dabin, vermeffen und ftolg, ohne alle Kurcht und Unfechtung, und find gleich trunfen von bem Gutbunfel ihrer vermeinten Berechtigfeit, laffen fich bunfen, als fagen fie unferm Beren Gott im Schoof und waren feine lieben Rinder, beren Gelübbe, Faften, Beten und andere felbft= erwählte Werfe er ihm nur aufs befte gefallen ließe, bafur er ihnen auch eine sonderliche Krone im Simmel gewiß geben wurde. Wenn aber ungewarneter Sachen und unversebens in einem Bui gewaltig bereinbraffelt ber Donner, Blig, Feuer und der große schwere hammer, der die Kelfen gerschmeißt, bas ift, wenn bas Gefet fommt und ihnen bie Sunde offenbart und Gottes Gericht und Born anzeigt; fo gebet es ihnen gleichwie es ben Juden ging, fo unten am Berge Singi ftanden.

Hie bitte und ermahne ich alle Liebhaber der Gottseligsfeit, und sonderlich die, so mit der Zeit andere Leute lehren sollen, daß sie diesen Artisel, der da lehret, was des Gessesses Recht und eigen Werk sch, und wie man sein Recht brauchen soll, aus S. Paulus Schriften mit allem Fleißwohl lernen, welcher, wie ich große Sorge habe, nach unsern Zeiten wiederum wird verdunkelt und ganz und gar unterprückt werden. Denn auch jezund bereits, da wir noch im Leben sind und aufs allersleißigste anzeigen, wozu beide das Geses und Evangelium, ein sedes insonderheit diene, ihrer sehr wenig sind, auch unter denen, so sich zum Evangelio bekennen und gar herrlich davon zu rühmen wissen, die solches Amt des Gesesse recht und eigentlich verstehen und

wissen: was meinet ihr, daß werden werde, wenn wir nun das Haupt gelegt haben? Ich will jegund der Wiederstäuser, der neuen Arianer und Schwärmergeister, so das heilige Sakrament des Leibs und Bluts unseres lieben Berrn Jesu Christi lästern und schänden, geschweigen, welche allesammt auf einen Hausen ja so wenig verstehen oder wissen, was des Geseges eigen Werk sey und wozu es diene, als die Papisten selbst, ob sie sich mit viel Worten wohl anders vernehmen lassen; denn sie sind vorlängst von der reinen Lehre des Evangelii zurückgefallen auf des Gesseges Lehre; darum lehren sie auch nicht Christum.

Ibid. Fol. 193 a. üb. b. 3. Kap. an b. Galater.

Ich wollte ja gern, daß ein jeglicher Ehrist davon einen gewissen Bericht hätte, nämlich daß das Gesetz gar eine andere, ja allerdings eine widerwärtige Kirfung habe, benn die Leute meinen, die von Natur diesen schändlichen Wahn und Opinion allesammt davon haben, daß sie halten, es mache und gericht. Wer anders sagt, der muß ein Retzer seyn. Nun ich habe das Meine geihan, und treulich aus S. Paulo dargegeben, was sein recht Amt sey.

Darum, wer kann, der fasse es, daß das Gesetz nach der christlichen Theologia, und wenn es in seinem rechten Brauch und Amt ist, nicht gerecht macht, sondern allerdinge das Widerspiel ausrichtet, nämlich, thut uns die Augen auf und zeiget uns, wer wir sind, schreckt uns, und offenbart uns nicht allein die Sünde und Gottes Zorn, sondern macht die Sünde auch größer und mächtiger, daß, wo sie sich vorhin außerhalb der Ansechtung leicht und gering ließ ausehen, groß und schwer wird, wenn das Gesetz darüber leuchtet, daß alsdann der Mensch ansahet dem Gesetz feind zu werden, dazu auch mit rechtem Ernst Gott selbst haßt, der das Geses gegeben hat. Solches heißt ja nicht gerecht werden durchs Gesetz, wie die Bernunft selbst bekennen muß, sondern zwiefältig wider das Gesetz gesündiget. Auss erste, daß man nicht allein einen Widerwillen dagegen hat, daß mans nicht

hören kann, sondern auch dawider handelt, über das wird man ihm so bitter feind und gram, daß man leiden und wünschen möchte, daß weder Geseg noch Gott wäre, der es gegeben hat, obwohl er der allergütigste Herr ist, und sein Geseg gerecht und heilig.

In ben Tischreben Fol. 292 a.

Summa, der Satan kann nicht ruhen noch feiern. Es fommen mancherlei Ketzereien, welche allzumal Christum als einen Gott, der Mensch geworden ist, ansechten. Denn alle Retzereien, so gewesen sind, die sind gewesen entweder wider des Herrn Christi Gottheit oder Menschheit, entweder haben sie verläugnet seine Wirkung und Kraft, oder etliche Umstände. Also verläugnen die Antinomer Christum, der unter dem Gesetz gewesen ist, wenn sie das Gesetz ansechten und meisnen, es sey keine Sünde mehr, den Christum kreuzigen, gleich als wäre es nicht eine Sünde wider das erste Gebot, Christum wiederum kreuzigen. Wir mögen wohl beten und wachen: es werden noch gar viel und mancherlei Ketzerei kommen.

## Ofiandri Jrrthum.

2 Petr. 2.

Sie verläugnen ben herrn, ber fle erfauft hat.

In den Tischreben Fol. 139 a.

Doctor Luther sagte Anno 1541: es wurden noch viel Setten fommen, und Dfiander \* wurde auch noch eine

<sup>\*</sup> Andreas Dfiander (eig. Hofemann), geb. 1498, war bis zum Jahre 1548 erster evangelischer Prediger in Nürnberg gewesen. Schon in dieser Zeit seines Birkens hatte sich sein geistlicher Hochsmuth und seine Reigung, sich gewissen dunkeln Borskellungen hinzugeben und sie in religiösen Streitigkeiten seistzuhalten, oft genug verrathen, auch in Luthers umsichtigem Geiste manche Besorgnisse erregt. Daher obige Neußerung. Und Luther hatte sich auch in diesem Ingenium nicht getäuscht. Kaum war er todt, und kaum war Osiander von dem Herzog Albrecht von Preußen als Pros

anrichten; denn seines Ingenii (Geifies) Art wäre, daß er müßte Andern über das Maul fahren und sie reprehendiren (tabeln).

# Epikurer, Enthufiaften.

30b. 8.

Wer von Gott ift, ber horet Gottes Wort; barum horet ihr nicht; benn ihr fend nicht von Gott.

In den Tischreden Fol. 295 b.

36 fürchte mich noch vor zweien Seften, als vor bem

fessor ber Theologie nach Königsberg berufen, als er auch schon in seiner ersten Disputation eine Ansicht über die Lehre von der Rechtfertigung aussprach, die Luther, wenn er noch gelebt batte, gewiß mehr als alles Andere gefrankt haben wurde. Er gab nämlich zwar noch zu, daß Chriffus burch feine Erlöfung und Genuathung ein für alle Mal ben Meniden Bergebung ber Sünden erworben babe; aber biefe Thatfache wollte er nun nicht Rechtfertigung nennen, nicht als basjenige gelten laffen, woburch ber Mensch als gerechtfertigt vor Gott bargestellt würde, sonbern er verftand unter Rechtfertigung etwas burch bas innere Leben bes Menschen Bedingtes, Die Mittheilung einer inneren Gerechtigfeit. Die Aufnahme ber göttlichen Gerechtigkeit Chrifti in bas innerfte Leben im Glauben; fie war ibm alfo nicht mehr eine Burechnung ber Gerechtigkeit Chrifti, fonbern vielmehr nur eine Beilung und Beiligung bes inneren Menfchen burch bie Aufnahme biefer Ge= rechtigkeit. Wie dadurch das Wefen der lutherischen Rechtferti= gung völlig aufgehoben, und eine bem Papfithum fich nähernde Werkheiligkeitslehre an ihre Stelle gefett wurde, liegt klar am Tage. Man begreift aber auch leicht, wie auf biese Beise ber Menfch, wenn er fich für gerechtfertigt hielt, nur ein hochmuthiger Beiliger fenn tonnte, ober aber, wenn er nicht zu einem folden Bewußtsenn gelangen und doch auch keine andere Art der Necht= fertigung für möglich halten konnte ober burfte, ber Berzweiflung anbeimfallen mußte. Es ftund auch nicht lange an, fo erhob fich die ganze lutherische Kirche gegen die Offandriften; und wohin alle derartigen Frelehren am Ende führen, bewies Dfianders Schwiegersohn felbft, ber bergogl. Sofprediger Joh. Kunt, ber im 3. 1566 als Sochverräther enthauptet murbe.

Epikurismo \* und Enthusiasmo. \*\* Die zwo Sekten werden noch regieren. Denn die ganze Welt gehet in der höchsten Fährlichkeit aufs allervermeffenste daher, als wollte sie ewig hie leben, und als ware kein Gott noch ander Leben nach diesem.

Die andern (Enthusiaften), die ba nicht wollen bafür angeseben fenn, ale achteten fie Gottes nicht, die werben flattern nach boben Dingen, bas munbliche Bort Gottes verachten, und mit ihren eigenen Gedanfen und Spefulatio= nen umgeben, fich bes Beiftes rühmen und porgeben, bas mundliche und außerliche Wort fev nichts, wie ber Schwar= mer Markus von Zwickau \*\*\* war, ber fagte: Diefe Lebre foll mir niemand nehmen , auch Gott felber nicht; und hatte mich überaus gerne burch mancherlei Beife auf feine Dei= nung gebracht; rubmete fich und gab vor, er batte es alles ohne die Schrift aus Offenbarung gelernet. Item, ruhmete fich, fein Pfund und Gabe mare im Grad ber Unbeweglich= feit (benn alfo brauchten folde Schwärmer viel feltfamer ungewöhnlicher Borte), nämlich, er fonnte ben Leuten ins Berg feben, was fie fur Gedanken batten u. f. w. Aber Gott behüte mich vor folder Schwärmerei. Ich babe Sorge,

<sup>\*</sup> Ueber bie Epifuräer vergl. ob. S. 103 Unmert. \*\*.

<sup>\*\*</sup> In Beziehung auf die Enthufiasten vergl. Deter, Ev. Conc.= Buch II. S. 703. "Bir verwersen und verdammen auch den Irthum der Enthusiasten, welche dichten, daß Gott ohne Mittel, ohne Gehör des Bortes Gottes, auch ohne Gebrauch der heiligen Saframente die Menschen zu sich ziehe, erleuchte, gerecht und selig mache. — Unsere Zeit, welche das Bort Gottes nur noch für ein menschliches Buch, das h. Abendmahl nur noch für ein Gesellschaftsmahl, die einzelnen Menschen dagegen für Ehristusse hält, kann sie noch höher? (S. Einl. S. XVI.)

<sup>\*\*\*</sup> Es waren vorzüglich Markus Thomä und Nicolaus Storch, zwei Tuchmacher in Zwickau, sowie Markus Stübner von Elsterberg, welche die wiedertäuferischen Bewegungen zu Zwickau einleiteten und sich unmittelbarer göttlicher Offenbarungen rühmten. Daher sie Luther auch die bimmlischen Propheten nennt.

berselbigen Enthusiasten werden mehr kommen, in grauen Röcken umbergeben, die Röpfe hängen, sauer sehen, ersoffen in ihren Gedanken und verdüstert, bleiben steif auf ihrem Wahn bestehen, weichen Niemand, und das mündliche Wort verachten. Darum habe ich alle Zeit mit höchstem Fleiß gerathen, vermahnet und geboten, man wollte die heilige Schrift sleißig lesen und die Predigt hören, da Gott selbst durch seine Diener redet, das wir mit Gott handeln, der sich offensbaret hat, und mit uns redet; aber den Gott, der da schweigt und in seiner Masestät verborgen ist, soll man gar lassen sahren.

# Arianer.\* 30b. am 17.

Das ift bas ewige Leben, daß fie dich, Bater, bag bu allein mahrer Gott bift, und den du gefandt haft, Jefum Chrift, erkennen.

In den erften drifflichen Jahrhunderten hatte man es nicht wohl wagen können, ben Glauben an die Gottheit Chriffi anzugreifen, weil die geschichtlichen Thatsachen, auf welchen dieser Glaube wie auf einem Felsen rubet, in dem Andenken der Menschen noch ju frisch waren. Man taftete baber vorerft nur feine Menfchheit an. Go die Gnoftifer und Manichaer, welche Chrifto feinen mahr= haften menichlichen Leib, fondern nur einen Scheinleib zugeffanden. Allein dieser Bahn, obaleich von der Bernunft jener Gelehrten erdacht, konnte boch keinen allgemeinen Anklang finden. Auch mochte fich bas Gewiffen bamit nicht zufrieden ftellen laffen. Denn bie ewige Gottheit Chrifti auf der einen Seite, und auf der an= bern Seite seine Moral, die von bem Menschen vor allem De= muth, Geborsam, Gelbstverläugnung verlangt, bas ift von jeher ein Stein bes Anftoffes gewesen. Wer fich Gott nicht unterwerfen mag, ber barf in Chrifto auch feinen Gott anerkennen. Go ift es beute; so war es damals. Darum erhob sich denn schon im vierten Jahrhundert ber Presbyter und Pfarrer Arins mit Anariffen auf die Gottheit Chrifti. Er ftellte ben Sat auf: Chriftus ward, ba er nicht war - also ein Geschaffener, eine Rreatur; und hatte hiemit, obgleich er noch eine Mehn lich keit Chrifti mit Gott zugab, ben Impuls gegeben faft zu allen Retereien, welche fich von ba an in ber driftlichen Kirche ausgebildet haben. Man fette

Tom. 6. Jen. E. 187 a. R. 175 a.

Diefen Spruch Joh. 17. baben bie lieben Bater farf geführet und getrieben wider der Arianer Regerei, welche bes Berrn Chrifti Gottheit läugneten. Wie es benn auch ein schöner gewaltiger Text ift, und foll fich noch ein jeglicher Chrift fleißigen, baß er St. Johannis Evangelium mobl verftebe und faffe und fich mit folden Spruden rufte um gufunftiger Regerei willen; wie benn allezeit wider Diefen Urtifel geläftert baben beibe Juden, Turfen und Reger, und ient noch in vielen berfelbige Teufel fich feben läßt; und, ba Gott vor fen, wo er Raum und Luft friegte, wurde er bath mit Bewalt einreißen. Denn bas ift unfer bochfter, trefflichfter Artifel, ja, ber Grund und Felfen, barauf alle andern Urtifel bes Glaubens fleben muffen. Darum läßt ihn der Teufel nicht unangefochten, sondern braucht alle feine Runft und Schalfheit, ermedet allerlei Mergerniß und Rot= terei, daß er ibn umreiße ober gerrutte. Ja, bie ift er Meifter über alle Meifter; benn er fann mobl icone Bebanfen machen und mit foldem Schein aufblafen, bag alle Berhunft, Beisheit und Runft fich muß gefangen geben.

ibn zwar ab, und ercommunicirte ibn. Allein, wie Luther fagt, es barf nur Giner, ber ein ffein wenig Unfeben bat, mit einer Behauptung gegen Gottes Bort ober gegen Gottes Cobn unter dem Bolte auftreten, und er wird gleich Taufende von Unhängern gablen. Go auch Arius. Geine Lehre und feine Anhanger, bie Arianer (b. h. alfo gaugner der Gottheit Chrifti), ver= breiteten fich fo fonell, bag man auf einem gligemeinen Concil ju Ricaa in Rleinaffen Bortehrungen bagegen zu treffen genothigt war. Dieß die erfte allgemeine Rirchenversammlung; ihr Befennt= niß: Befus Chriftus ift Gottes Gohn von Ewigfeit, unerschaffen, por allen Menfchen gemefen, über alle Menfchen erhaben. Go fcon im Jahr 325 nach Chr. Aber auch bas neunzehnte Sabr= hundert hat feine Arianer. Und welche! Wonach febnen wir uns alfo im hinblid auf eine Rirchenversammlung bes 19. 3abrhun= berte, und was hoffen wir, daß abermale ihr Bekenntnif fen? Und wie verhalt fich bamit Bergangenheit und Bufunft?

Tom. 2. Jen. Fol. 79 b. im andern Theil wider die himmlischen Propheten. \*

Du follst feben, weil sie (bie bimmlischen Propheten und Saframenteschwärmer) auf der Babn geben, daß fie Gottes Wort wollen nicht mit dem Glauben ehren, ober nach einfältiger Beife ber Sprachen annehmen, sondern mit ber fopbistischen Bernunft und fpigen Subtilitäten meffen und meistern: werden fie gar fein babin tommen, bag fie auch laugnen werben, Chriftus fey nicht Gott. Denn bei ber Bernunft lautet es ja fo thoricht, Menfch ift Gott, ale, Brod ift Leib. Und weil fie eines laugnen, werden fie gar bald und frift bas andere auch läugnen. Das fucht auch ber Teufel, der fie aus ber Schrift in ihre Bernunft geführt bat, daß er alle Regerei wieder bereinbringe. Denn du follft wunder feben, wie flug die Bernunft feyn wird, fon= berlich im Pobel, \*\* und ben Ropf fcutteln und fagen: Ja, Gottheit und Menfcheit find zweierlei Dinge, unermeglich von einander geschieden, ale ein Emiges von einem Beit= lichen: wie fann benn eins bas andere feyn; ober Jemanb fagen : Menfch ift Gott? Go mußteft bu auch fagen : Beit= lich ift ewig, fterblich ift unfterblich und bergleichen.

Tom. 1. Wittenb. Fol. 17. üb. b. 1. Kap. an die Gakater.

Es ist leider zu besorgen, dieweil so vielerlei Irrthum und wunderbarliche greuliche Rotten und Regesteien auffommen, daß vielleicht mit der Zeit die alten Regereien des Arius, Eunomius, \*\*\* Macedos

<sup>\*</sup> S. oben S. 160 Anmerk. \*\*\* Eine besondere Schrift Luthers in dieser Beziehung ist: Berkünden wider die himmlischen Propheten vor den Bildern und Sakrament (vom J. 1525).

<sup>\*\*</sup> So schrieb & vor 300 Jahren. Man trete jest unter das Volk!!

\*\*\* Eunomins aus Kappadocien, eine Zeitlang Bischoff zu Cycifus (gest. um 395), sprach die Lehre des Arius noch schärfer und confequenter aus, indem er unverholen die freche Behauptung aufstellte, daß, weil zwischen dem ewigen Schöpfer und allen Gesschöpfen ein unendlicher Abstand sey, Christus, wenn auch über

nius\* u. f. w. auch wiederum erwedt werden möchten, und mit ihren fpisigen Argumenten ber Chriftenheit Schaden thun.

bie ganze übrige Schöpfung erhaben und nach bes Baters Billen Gott ju nennen, boch bem Bater bem Befen nach unabnlich fep. Macedonius, Bijcoff von Ronftantinopel, und feine Unbanger, die Macedonianer, nahmen zwar die auf bem Concil zu Ricaa gerettete Wahrheit ber Gottheit Chrifti an, ftraubten fich aber burchaus, auch ben beiligen Geift als gleichen Gott mit bem Bater und Sohn jugugefteben. Man entichied auf ber zweiten allgemei= nen Kirchenversammlung (zu Konftantinopel, 3. 381) gegen fie, daß der heilige Geift gleicher Gott fep, wie ber Bater und Gohn! Bemerkung: Es war um bas Jahr 1525, bag ein grriehrer aus Antwerpen gu Luther fam und ihn für folgende Gape gu ge= winnen fuchte: 1) Gin jeglicher Mensch bat ben beiligen Geift. 2) Der heilige Beift ift nichts anders, benn unfere Bernunft und Berftand. 3) Ein jeglicher Menfc glaubt. 4) Es ift feine Bolle ober Berbammniß, fondern allein bas Fleisch wird verdammt. 5) Eine jegliche Seele wird bas ewige Leben haben. 6.) Wer ben beiligen Beift nicht bat, ber bat auch feine Gunte; benn er bat feine Bernunft u. f. w. - Luther ließ fich in soweit von bem Un= glüdlichen bewegen, baf er an bie Chriften ju Antwerpen ichrieb: "3ch muß bie zum Erempel einen ergablen; benn ich mit folden Beiftern viel zu schaffen babe. Es ift Riemand, er will gelehrter feyn, benn ber Luther; an mir wollen fie alle Ritter werben. Und wollte Gott, fie maren, was fie meinen ju fenn, und ich nichts ware. Unter anderen Worten fprach er ju mir: er ware ju mir gefandt von Gott, ber Simmel und Erbe gefchaffen hat, und gab es prächtig und doch bäurisch genug vor. Endlich war das fein Befehl, ich follte ihm Mofes Bucher lefen. Da fragte ich, wo Das Bahrzeichen mare feines Befehls. Antwortet er: es ftunde im Evangelio Johannis. Da hatte ich fein genug, und fprach: er follte wieder fommen ein ander Mal; benn Mofes Bucher gu lefen mare biefe Beit gu furg. Ja, lieber Berr, fprach er, ber himmlische Bater, der sein Blut für und alle vergoffen hat, weise und ben rechten Weg zu feinem lieben Gohn Jefu. Abe! Da fieheft bu, was für Geifter find, die fich fo boch rühmen, baß fie weber Gott noch Chriftum verfteben, und reden wie die Unfinni= gen. Solcher elenden Leute muß ich bes Jahrs viel hören; ber Teufel tann mir fonft nicht mehr tommen, bag ich muß fagen : Bieber ift die Welt voll leiblofer Poltergeiffer gewesen, Die fich

In ber Rirchenp. de Sanctis, in der Christmeffe, üb. b. Evang. 3oh. 1.

Run foll ein Mensch nicht allein diesen Artifel (baß Chriftus zugleich mabrer Gott ift), wiffen und befennen, sondern ihn auch wiffen zu gründen und anzuziehen aus ber Schrift; benn wir muffen geruftet fenn bas Rind zu fuchen und zu finden in ber Krippe, bas ift in ber Schrift, bag wir an dem Wort hangen und halten: fonft find es fliegende Gedanken vom Sorenfagen, welches nicht beständig bleibet: benn die Bernunft faßt es nicht. Darum ift es bald babin geriffen, wenn fie mit ihrer Klugheit barauf fällt, und ber Teufel Rotten faen will, wie denn ben Arignern geschab, die da sagten: Chriftus ware nicht ganz und mahrhaftig Gott. Und wiederum ftunden andere auf, die lehrten, \* er ware nicht ein mahrer Mensch, sondern uns ein Bild und Spiegnif (Spiegelbild), als por ben Augen icheinet, und durch ber Mutter Leib gegangen, wie der Sonne Glang burche Glas, fo die Farbe mit fich nimmt, ift aber nicht Glas.

Da haben sie bisputirt und geschlossen, es sey nur ein Gott; darum könnte Christus nicht gleich dem Bater seyn, haben sich unterstanden, Gott zu malen und eine Farbe ans zustreichen, wie sie wollten; denn sie bekannten, er wäre Gott und Mensch, aber allein also, daß er Gottes Namen und Gleichniß führete und der erste Gottes Sohn hieße, von Ihm geschaffen, vor Anfang der Welt, und die höchste Rreatur unter allen, darnach zeitlich Mensch geworden. Das war des Arius Regerei, die so weit einbrach und um sich fraß, daß schier die ganze Welt daran hing, und kaum drei

für der Menschen Seelen ausgaben; jest ist sie voll leibhaftiger Rumpelgeister geworden, die sich alle für lebendige Engel ausgeben. Da sehet euch vor und seyd gewarnet!" (Luth. Briefe v. de Wette. III. S. 60.) — Wie verhält sich der Antwerper zu unsferm Fortschritt?!

<sup>\*</sup> Die Manichäer. M. vergl. oben S. 161 Unm. Etliche dieser . Manichäer behäupteten sogar, Christus sey nichts anderes, als die mensch gewordene Sonne selbst.

oder vier Bischöffe stehen blieben, welche auch barüber verstrieben worden.

Ich habe auch Sorge, es werde wieder aufgehen. \* Denn der Teufel regt sich bereits stark. Und wenn Gott zornig wird, so sind wir bald gefallen, daß darnach nicht zu wehren ist. Da haben wir uns aber dagegen zu trösten, daß solcher Irrthum endlich muß zu Schanden werden, und die Wahrheit wider die Lügen bestehen. Denn der Glaube ist doch geblieben, daß Christus einiger und wahrer Gott sep mit dem Bater, und rechter natürlicher Mensch von der Jungfrau. Darum sehe ein jegticher diesen Tert wohl an, daß man gerüstet sey, ob solche Rotten wieder aufstünden; denn ohne die Schrift ist der Glaube bald hingerissen, wie wir bereits allzuviel gesehen haben, und täglich sehen an unsern Rottengeistern.

In ber hausp. de Sanctis, am Tage ber Berfündigung Maria.

Der Engel verfündigts alfo, und wir Chriften glauben auch alfo, daß Maria nicht allein eine reine Jungfrau feu, und boch fdwanger und eine Mutter geworden eines natur= lichen Cohnes, fondern daß auch berfelbige Cobn, ben Maria empfangen, geboren, gepflegt und gewartet hat aller Dinge, wie eine Mutter ihres naturlichen Rindes pflegt und wartet, beiße und fey mahrhaftiger Gottesfohn. Das fiogt allererft aller Welt Weisheit vor den Ropf und ärgert fon= berlich bie Juden. Und gwar, wenn die Welt langer fieben foll, wird man wohl inne werden, was der Teufel durch die Rotten wider Diesen Artifel aufbringen wird. Sie beginnen bereits biefen Artifel anguftechen und ihr Gift ba= wider ju faen. Darum lagt und biefen Artifel wohl faffen und fest babei bleiben, auf bag wir nicht boren, was bie Bernunft bie flügelt, fondern was Gottes Wort bavon fagt. Diefer Artifel ift fest bezeuget beibe im alten und neuen Te= stament: barum muß er gewißlich mabr feyn.

<sup>\*</sup> Man prufe boch den Deutsch-Ratholizismus!

Verfälscher des Artikels von der mahren menschlichen Natur Christi.

1 Joh. 4.

Ein jeglicher, ber ba nicht bekennet, baf Jefus Chriftus ift in bas Fleisch gekommen, ber ift nicht von Gott.

In der Hausp, de Sanctis, in der 1. Predigt am Tage Annunciationis.

Bir Chriften follen an biefem Urtifel festhalten und babei bleiben; benn folches ift verfundiget gewesen von Un= beginn, daß Gottes Sohn follte Menfc werden, und daß seine Mutter eine Jungfrau feyn follte : wie die erfte Ber= beifung, welche Gott bald nach Adams Fall gegeben bat, geuget: bes Beibes Samen foll ber Schlange ben Ropf ger= treten. Er fpricht nicht: bes Mannes Samen foll es thun. fondern bes Beibes Samen. Darum muß biefes Schlangentretere Mutter eine Jungfrau feyn. Darnach habens bie lieben Bater und Propheten wieder verfundiget, bis es let= lich die lieben Apostel in alle Welt geprediget haben, und wir nun auch barauf getauft find und Chriften biegen, barum baß wir folches glauben und befennen. Darum follen wir auch babei bleiben. Wenn nun in ben letten Beiten Schwar= mer fommen werden und wider biefen Artifel plaudern, fo sebet, daß ihr fest stebet. (!) (Lies bafelbit weiter Die gange Predigt.)

Ibid. in der 2. Predigt üb. d. Evang. Luc. 2. am Tage der Geburt Christi.

Wenn wir das Bild (daß Christus unsere Natur so hoch geehret und unser Fleisch und Blut an sich genommen hat) in unsern Augen und Serz fasseten, würde ein sanster gütiger Mensch aus und, der da sagte: Warum wollte ich der Natur Leid und Schaden thun, weil mein Gott und Serr dieselbige so hoch geehret hat und selbst ist Mensch geworden? Aber der Teusel läßt solches nicht predigen; oder ob es schon geprediget wird, so nimmt ers doch weg aus dem Herzen. Die Schwärmer und Nottengeister disputiren davon aus ihrer Vernunft, und verderben ihnen selbst diese

Freude mit ihrem Disputiren und klugen Gedanken. Also behält der Teufel allezeit sein Regiment in der Welt, und hindert, daß dieses Licht nicht aufgehe oder je bald wieder verlösche. (Lese daselbst weiter, und auch in der andern Predigt.)

Erforscher des heimlichen verborgenen Raths und Willens.
Sottes außer Christo. \*

Sprichw. Sal. 25.

Wer zuviel Sonig ift, bas ift nicht gut; und wer schwere Dinge forschet, bem wird es zu schwer.

<sup>\*</sup> Möge man doch diesen Artikel nicht nur ein-, sondern zwei- und dreimal tesen. Bie tief blickt Luther hier! — Bir haben in unserer Zeit vornämlich zwei Parteien, die seine Worte wahr machen. Die einen sind die Rationalisten oder Christisseugner. Sie ehren zwar die Bibel noch als ein gutes Buch, und geben auch noch einen außerweltlichen Gott zu. Allein sie nehmen vor allem die Offenbarung seiner Heiligkeit nicht an, und beugen sich nicht unter das Geses Mosis. So kommen sie gar nicht zu dem Bedürfniß eines Erlösers und meinen, es sey genug, wenn der Mensch nur gegenüber von den Menschen (Nöm. 4, 2!) ehrbar und rechtschaffen handle und wandle. Weiter habe auch Christus nicht gethan und nur dazu habe er die Menschen ermahnt und aufgesordert. So muß natürlich die Gottheit Christi wegsallen, ihnen aber auch nur der unversöhnte Gott der Juden bleiben, den sie

Dan hört jest die unwissendsten und ungebildetsten Leute die vornehme Sprache führen, daß die Vernunft keinen andern Gott brauche u. s. w. Und woher haben sie diese Sprache gelernt? Natürlich nirgends anders her, als aus dem Katechismus der Rationalisten. Was wird aber die Frucht davon sepn ? Daß sich nun Zeder selbst wieder seine Religion machen, und dann bald jegliche Art von Religionsunterricht für entdehrlich halten wird; deun: thue Recht und scheue Niemand u. s. w. — begreift auch der gemeine Mann, und kann moralisirende Erklärungen darüber sich zur Noth selbst auch machen. Also schon in dieser Beziehung greisen jene Lehrer unklug in die von Gott gewollte Ordnung unter den Menschen ein; aber nicht nur das: sie mißkennen auch diese Ordnung ganz und gar. Der wie? was ist denn die Obrigseit? der Staat? Ist er etwas anderes, als gerade nur der Repräsentant jenes einigen Gottes, der da richtet nach dem Recht des Gesetzes? durchaus gar nichts anderes. Auf der

Tom. 11. Bittenb. Fol. 61 b. üb. b. 26. Rap. Genefis.

Also offenbart uns Gott auch seinen Willen durch Christum und das Evangelium. Das verachten wir aber, und lassen und nach dem Exempel Adams vor allen andern Bäusmen auch des verbotenen Baumes gelüsten. Dieses Gesbrechen haben wir von Natur alle: wenn das Paradies und der Himmel zugeschlossen, und der Engel daselbst hingestellet ift, dasselbige zu bewahren; so unterstehen wir uns vergebs

fich übrigens einstweilen als ben Liebesgott Muhameds benten mogen! - Die andere Partei begegnet uns unter bem Ramen ber Pantheiften oder Gottesläugner. Diefe behaupten, Die Belt fep Gott, b. h. da die Belt eben die Belt ift, es fep fein Gott. Um erlost zu werden, brauchen fie es fich nur gum Bewußtfenn bringen zu laffen, bag ihr Geift eine ift mit Gott, und bie fconfte Soffnung, ber fie entgegenfeben, ift bann bie, daß fte aufboren zu fen! Man vergl. oben die Ginleitung. Bie fich biefe Lehre, auch bie Lehre bes Fortichritts genannt, im Leben äußere, bavon haben wir bereits einige Proben aus ber heutigen Geschichte bes Waadtlandes gegeben! - Unbegreiflich, daß die Rationaliften an folden Erscheinungen nichts lernen wollen! Aber fo fommt es, wenn ber Menfch außer Chrifto fein Beil fucht! . Uebrigens find biefe beiden Parteien außerft be= zeichnend für unfer Sahrhundert: obgleich in ber Sauptfache einig, so nähern fich doch die einen mehr den Pharifäern, die andern mehr ben Saducaern gur Beit ber Erfcheinung Chrifti in Rnechtsgestalt.

andern Seite dagegen bekommen wir in der Kirche den dreieinigen Gott, der um des Berdienstes Christi willen Gnade für Recht ergehen läßt und die Sünden und Fehler vergibt, ohne daß damit gesagt wäre, daß sich Kirche und Staat nicht gegenseitig durchdringen könnten! Somit'ist es aber auch klar und unumskößlich wahr, daß der Staat, sobald er eine Kirche sich constituiren ließe, die nur den einigen (gerechten, aber nicht erlösenden) Gott anerkennete, ebendamit sich einen in dem Nimbus der Seiligkeit stolzirenden Nebenduhler seste, mit dem er in kurzer Zeit um die Eristenz kämpsen müßte. — Aus dem Verkennen dieser Bedeutung des Staats und der Kirche, d. h. aus dem Ungehorsam gegen Gottes Wort, folgen aber auch noch andere Unmaßungen, die den Frieden körren und Wellen thürmen. Freudiger Gehorsam gegen Gottes Wort allein schlänge ein Liebesband, das nichts von Trennung wüßte!

lich da hinein zu kommen. Denn Christus hat recht gesagt Joh. 1.: Niemand hat Gott je gesehen. Und dennoch hat sich Gott aus großer Gnade geoffenbaret, auf daß er unsere Begier erfüllen und derselben genug thun möchte. Er hat und ein sichtlich Ebenbild dargestellet und gesagt: Siehe, da hast du meinen Sohn. Wer den höret und wird getauft, der ist in das Buch des Lebens geschrieben. Das offenbare ich dir durch meinen Sohn, welchen du mit den Händen kannst angreisen und mit den Augen ansehen.

Diefes babe ich alfo gerne und mit Fleiß vermabnen und lehren wollen: benn nach meinem Tode werden viele meine Bucher hervorbringen und die anziehen, und werden baraus allerlei Irribum und ihre eigene Phantafie bemähren und bestätigen wollen. Run babe ich aber unter anderem geschrieben, baß alles nothwendig fen und geschehen muffe; ich babe aber zugleich bas auch dabei gefetet, bag man den Bott, ber fich geoffenbaret bat, ansehen foll, gleichwie wir in bem 46. Pfalm fingen: Er beißt Jefus Chrift, ber Berr Bebaoth, und ift fein anderer Gott; und fonft an vielen andern Orien mehr jum öfternmal bavon gelehret habe. Aber fie werden vor denen Orten allen übergeben, und nur allein die annehmen, da von dem verborgenen Gott geban= belt wird. Derhalben follt ibr baran gebenfen, Die ihr mich jest boret, daß ich biefes alfo gelehret habe, nämlich, baß man nicht forschen foll nach ber Borfebung Gottes, fondern baß man fich an der Borfebung foll genügen laffen, fo burch bie Berufung und bas Predigtamt geoffenbaret wirb. Denn bafelbft fannft bu beines Glaubens und Geligfeit gewiß fenn und fagen: Ich glaube an ben Sohn Gottes, ber ba gefagt bat: Wer an ben Sohn glaubet, ber hat bas ewige Leben. Darum ift an ibm feine Berdammniß oder Born, fondern ein Boblgefallen Gottes bes Batere. Und ebendaffelbige habe ich auch also in andern meinen Buchern öffentlich ge= lebret, und lebre es jest auch noch mit lebendiger Stimme; barum will ich entschuldiget fenn.

# Verläugner des Artikels von der Auferstehung.\*

#### 2 Timoth. 2.

Ihr Wort frift um fich wie ber Rrebs. Unter welchen ift Symenaus und Philetus, welche ber Wahrheit gefehlet haben und fagen: Die Auferstehung fen schon geschehen; und haben etlicher Glauben verkehret.

### 1 Cor. 15.

So Chriftus gepredigt wird, daß er seh von den Todten auferstanden, wie fagen denn etliche unter euch, die Auferstehung der Todten seh nichts?

#### Tom. 6. Jen. E. 225 a. N. 210 b.

Ich habe leider Sorge, wir werden mit unserer schwesen Undankbarfeit verdienen, daß auch etliche werden unter und auftreten und diesen Artisel (von der Auserstehung) öffentlich läugnen. Darum ist wohl noth, daß wir mit Ernst und herzlich ohne Unterlaß beten, daß nur der Presdigtstuhl rein bleibe, damit wir solchem Jammer vorsommen oder ja aufhalten; denn derselbige kann noch wohl widersstehen allerlei Irrihum und der ganzen Welt Bosheit tragen. Wer zu bekehren ist, der werde bekehrt; wer nicht will, der fahre hin: so bleiben doch etliche.

## In feinem Betbüchlein.

Es werden nun kommen und sind schon bereits vors handen, die nicht glauben werden, daß Christus sey von den Todten auferstanden und size zu der Rechten Gottes, und was mehr von Christo im Glauben folget. Die wers den dem Faß den Boden ausstoßen und des Spiels ein Ende machen. Denn damit wird der ganze Christus unterzgehen, und wird die Welt nichts halten von dem zufünstigen Leben; so ist denn Christus nicht mehr. Denn wer das künstige Leben nicht hoffet, der bedarf Christus ebenso wenig als die Rühe und andere Thiere des Paradieses, weil Christus Reich nicht ist noch seyn kann auf Erden.

In ber Hauspoft. am Oftertage.

Das ift ber hohe Artifel (von der Auferftehung Chrifti),

<sup>\*</sup> Bergi. Gini. S. XXII, XXIII, XXVII.

ben wir immerbar predigen, und ben ihr fleißig merten und behalten follt. Denn wenig find, die bavon recht predigen; weniger, die es lernen und faffen. So find auch bereits Rot= tengeifter vorhanden, und werden noch mehr fommen, die febr flug find und fcarf difputiren und biefe Siftorie gu Schanden machen werden, daß wir barüber diese Verson werden verlieren. Sie werden Chriftum predigen wie einen an= bern Propheten, und mit eitel Beifterei umgeben und fagen: Beift, Geift! Damit werben fie biefen Artifel ver= bunkeln und es alfo machen, daß wir biefe Siftorie verach= ten und mit der Siftorie diese bobe Verson verlieren werden: fo doch diese Person weit unterschieden ift von allen Pro= pheten, und diefe Siftorie nicht eine fchlechte Siftorie ift von Dietrich von Bern, oder vom Turfen, wie ber ben Rönig von Ungarn geschlagen und überwunden bat: fondern eine bobe, treffliche Siftorie von bes Berrn Chrifti berr= lichem Sieg wider Sunde, Tod, Teufel und Solle.

Im Papftthum bat man feine Lieder gefungen: ber bie Bolle gerbrach und ben leibigen Teufel barinnen übermand, damit erlofet er Die Chriftenbeit u. f. w. 3tem, Chrift ift erstanden von seiner Marter all u. f. w. Das ift von Bergen wohl gefungen. Aber da find feine Prediger ge= wefen, die und batten fagen fonnen, was es fey. Bu Beihnachten hat man gefungen: Ein Kindlein fo löbelich ift uns geboren beute. Bu Pfingften bat man gefungen: Run bitten wir ben beil'gen Beift u. f. w. Man bat bem Bolf vorgelesen den Text des Evangelii, Die Passion ober bie Siftorie bes Leidens Chrifti. In ber Deffe bat man gefungen bas gute Lied: Gott fen gelobt und gebenedeit, ber uns felber hat gespeifet u. f. w. Aber von bem allem hat man nicht einen Buchftaben noch einen Düttel verftan= ben, sondern (ift) flugs auf ein ander Ding gefallen und (bat) ber schönen Worte vergeffen.

Darum fann es leichtlich wieder geschehen, daß die hiftorie verschwiegen werde entweder durch Rottengeifter,

bie es verkebren und verdunkeln, ober burch faule Prediger, bie biefes Artifels nicht achten. Benn wir Prediger. faul find, fo werdet ihre nicht erhalten; benn ihr brauet euer Bier, und rechtschaffene reine Lebre gibt euch nichts gu Schaffen. Aber ich will euch treulich gewarnet und vermabnet baben, bag ibr biefen Artifel mobl lernet und faffet, ob Rottengeifter famen, bie es umftogen wollten, bag ibr vorhin gewarnet seid und euch nicht ärgert. Ich weiß nicht, wie lange ich bie fepn werbe; darum wollt ich diefen Artifel gern nach mir rein und unverfälscht laffen. Jest babt ibr bas Evangelium rein und fein, ihr habt ben Catechis= mum, bie geben Gebote, ben Glauben, bas Bater unfer, Die Taufe, das beilige Saframent furz und fein ausgefegt. Bebet Achtung barauf, baf ibr nicht undanfbar fend, und Rottengeifter und faliche Lebrer fommen und alles verfebren. Denn ich babe große Gorge, Die ichandliche Undankbarkeit und Berachtung werbe bas reine Bort wieder megreißen. 3ch bin entschuldiget; benn ich habe mit allem fleiß nach meinem besten Bermögen euch geprediget, euch vermabnet, gebeten und geflehet, daß ich in dem Theil vor Gott wohl besteben will.

## IX.

Die Weltweisen würden die Zwietracht, die aus so vielen Rotten kommt, durch Menschenanschläge wollen aufheben, würdens aber nicht treffen.\*

## Pfalm 2.

Die Könige im Lande lehnen fich auf, und die herren rathschlagen mit einander wider ben herrn und feinen Gefalbten.

<sup>\*</sup> S. oben S. 161 Ann. (am Ende.) — In neuester Zeit hat ein Professor der evangelischen Theologie auch den Borschlag gemacht, die protest. Kirche zum Fortschritt auf dem Grunde der h. Schrift zu berechtigen, um dadurch weiteren Störungen vorzubeugen. Bon diesem Fortschritt f. Einl. S. XXVII f., und gleich hernach

## 3ef. 8.

Befchließet einen Rath, und werde nichts daraus; beredet euch, und es bestehe nicht; benn bie ift Immanuel.

#### Sprichw. 2.

Es hilft feine Beisheit, fein Berftand, fein Rath wiber ben herrn.

Tom. 3. Jen. E. 376 b. N. 338 a.

Da wird wiederum ein Gerumpel in ber Schrift wer= ben und folche Zwietracht, soviel Rotten, baf wir auch wohl mogen mit G. Paulo fagen: bas Geheimniß ber Bosheit reget fich ichon; gleichwie er auch fab, bag nach ibm viel mehr Rotten fommen wurden. Und mo die Welt foll langer fteben, wird man wiederum, wie die Alten gethan haben, um folder Zwietracht willen auch menfchliche Unfdlage fuchen und abermals Gefet und Gebot ftellen, Die Leute in Gintracht bes Glaubens zu erhalten. Das wird benn auch gelingen, wie es zuvor gelungen ift. Summa, ber Teufel ift uns ju flug und ju machtig; er fperret und bindert allenthalben: wollen wir in die Schrift, fo ichafft er fo viel Zwietracht und haber barinnen, bag wir ber Schrift mube werben und blobe, ibr ju trauen, und muffen mit ihm in Saaren liegen und und mit ihm raufen. Bollen wir auf Menfchen = Concilia und Rathichtage, fo verlieren wir die Schrift gar, und bleiben bes Teufels eigen mit Saut und Saar. Er ift Satan, und beißet Satan, bas ift ein Biderfacher. Er muß widersteben und Unglud an= richten; anders fann er nicht thun. Dazu ift er ein Fürft

bie Anm. zu bem Artikel von Verfälschung ber Bibel. Auch hat ja die protestantische Kirche ben Grundsatz, daß die Bibel aus sich selbst, aus ihrer Sprache und ihrem Zusammenhange in freiem Forschen erklärt werden durfe. Da ist also von dieser Seite keine Störung zu fürchten, und wenn eine Störung eintritt, so ist es Folge des Dochmuths, der schlechterdings seine mit einem Schein von Wahrheit übertünchten Ansichten geltend machen zu müssen meint! Aber hier liegt auch der Grund aller Uneinigkeit.

und Gott der Welt, daß er Macht genug hat und kann es thun. Weil ers denn thun kann und will, so ist uns nicht zu denken, daß wir Frieden vor ihm haben mögen: er feiret nicht und schläft nicht. So wähle du nun, ob du dich lieber willst mit dem Teufel rausen, oder lieber sein eigen seyn. Willst du sein eigen seyn, so hast du Geleit von ihm, daß er dich mit der Schrift wohl zufrieden läßt; willst du nicht sein eigen seyn, so wehre dich, greise ihm in die Haare; er wird dein nicht sehlen; Zwietracht und Rotten wird er in der Schrift also anrichten, daß du nicht wissen wirst, wo Schrift, Glaube, Christus und du selbst bleibest.

In ber Sanspost. in b. Pred. am Sonnt. n. b. Chrifttag.

Christus ist jest durch sein Evangelium zu uns gefomsmen ohne unser Wissen und Willen, und richtet auch einen Rumor an. Bist du bose, so wehre es; oder bist du klug, so rathe der Sache. Viel sind wohl, die sich unterstehen der Sache durch menschliche Weisheit zu helsen; aber ich will ihnen zusehen. Werden sie es ändern, alle Spaltung und Aergerniß ausheben und Friede und Einigkeit machen, wie sie vorgeben; so will ich diesen Text auskraßen. (Lese dieselbige ganze Predigt.)

# X.

Es sen zu beforgen, daß die Bibel wieder verfälscht und auf mancherlei Weise verdolmetscht werde.

## 1 Tim. 1.

Sie wollen ber Schrift Meister febn, und versteben nicht, was sie fagen ober was fie fegen.

Tom. 9. Jen. E. 150 a. N. 137 a.

Sanct hieronymus schreibt, es habe ihn bewegt, die Biblia aus bem hebräischen aufs neue zu bolmetschen ins Latein, bag die Feinde Chrifti, die und Chriften verspotten,

nicht sagen, als hätten wir nicht die rechte Biblia, welche dazus mal im Brauch durch die Christenheit ging, weil es an etlichen Worten und Buchstaben mangelte, die viel anders im Hesbräischen stünden; welches zuvor auch Andere beweget hat, als Aquila, Theodotion, Origenes u. s. w., bis daß man zu der Zeit bei sechserlei Dolmetschung hatte, welche sie Hexapla (die sechssade) nannten. \* Also ist jest zu unster

Ein eifriger Verehrer des Origenes und ein ebenso gelehrter Forscher und Ereget war der heilige Sieronymus (Sophronius Eusebius Hieronymus aus Dalmatien, geb. um 331 n. Chr.). Auch er machte sich um die biblische Literatur außerordentlich verbient. Schon seit einiger Zeit besaß die abendländische Kirche eine lateinische Nebersetzung des A. T., Itala genannt, und mit Zugrundlegung der Septuaginta gefertigt. Dieronymus fand, daß diese Nebersetzung nicht überall genau war, und machte daher eine neue lateinische Nebersetzung nach dem Grundterte. Später wurden aber diese Nebersetzung und die frühere unrichtige mit einander

<sup>\*</sup> Schon mehrere Jahrhunderte vor Chrifto war bie hebräifche Bibel von zweiundfiebengig gelehrten Buben ins Griechifche überfett worden. Man nannte fie die Ueberfetjung ber Giebzig (Septuaginta), ober, weil biefes Unternehmen ju Merandrien in Egypten veranftaltet worben war, auch bie Alexandrinische Berfion. Später entftanden bann bie griechischen Uebersetzungen bes Aquila und Symmachus, fo wie die bes Theobotion. Diefe vier gufammen hießen Tetrapla (bie vierfache). Run war aber ber Tert ber Septuaginta entstellt. Um ihn ju berichtigen und fich baburch bie Polemit gegen bie Juben gu erleichtern , unternahm Drigenes, einer ber gelehrteften Rirchenväter jener Zeit (+ 254 n. Chr.), jenes Riesenwerf, Hexapla genannt, an bem er 27 Jahre lang arbeitete. Er ftellte nämlich bie genannten vier Ueberfegungen und bann ben bebräifchen Text bes 2. T. mit griechifchen und hebräifden Buchftaben in feche Columnen gufammen, und wies babei am Rande mit fritischen Zeichen nach, wo in ber Merandrinischen Berfion entweder mehr oder weniger als im bebraifchen Texte enthalten war. Begen ihrer Große fonnte übrigens von biefer Arbeit nie eine gang neue Abfchrift gemacht werben. Sie fcheint gegen bas fiebente Jahrhundert verloren gegangen gu feyn. Doch hat man Fragmente bavon aufgefunden, Die noch vorhanden find.

Zeit auch so viel Dolmetschens, baß mit der Zeit vielleicht, wie dazumal geschah, so viel Bibeln fommen werden, \* so mancher Klügel in der hebräischen Sprache Meister seyn wird, daß da kein Ende seyn wird.

vermischt, und unter dem Namen Vulgata zum allgemeinen und gewöhnlichen Gebrauche bestimmt. So war also die Mühe des Hieronymus nicht von dem gewünschten Ruben für das Bolk. Der edle Luther machte dem Uebelstand ein Ende durch seine deutssche Bibelübersetzung. Auch beweist der ganze Erfolg des resormatorischen Birkens Luthers, das seine Auslegungsweise des Textes, und nicht die des Origenes, als dem Billen Gottes entsprechend anerkannt werden muß. Man suche also hier keine Entschuldigung!

Ber, wenn er nur biefe wenigen und geringen Anbeutungen liest, follte nicht von Ehrfurcht erfüllt werben für bieg Buch ber Bücher ober bas Wort Gottes, bem ichon in alter Zeit bie ehr= würdigsten Männer Zeit und Leben widmeten? Richt bloß bas Buch ale ein Gangee, fondern felbft einzelne Borte, ja felbft ein= gelne Buchftaben und Zeichen hatten eine Bedeutung für fie! Das war Anerkennung ber Göttlichkeit! Und jest? Erkennen fie jest wenigstens ben Inhalt für göttlich an? Ach nein! Tehren fie ein neues Chriftenthum, bas allen Glauben verwirft, wollen aber doch auch für biefe Lugen bie Bibel geltend machen! Bas muffen fie ba nicht thun? Bie wird ba unter gehn und zwanzig Bortern, bag ich nicht rebe von Gagen und Sprüchen, auch nur eines bleiben, das nicht feines boben Ursprungs entfleibet, entstellt, migbeutet werden muß? Was wird nach zwei und brei Jahren in den Sänden diefer Irrlehrer diefe den Batern fo beilige Urkunde noch fenn? Und wer, der das recht überlegt, follte fich barüber nicht auch betrüben! Man fieht aber auch hierin, daß Luther einen prophetischen Geift batte!

\* Eine folche verfälschte Bibel ift 3. B. die Wertheimische Bibelübersetzung vom Jahr 1735. Sie fängt 1 Mos. 1, 1. 2. also
an: "Alle Weltkörper und unsere Erde selbst sind ansangs von
Gott erschaffen worden. Was insonderheit die Erde betrifft, so
war dieselbe anfänglich ganz öde; sie war mit einem sinstern
Nebel umgeben und ringsherum mit Wasser umflossen, über welchem heftige Winde zu weben ansingen." — Sie war das
Produkt einer damals gangbaren Philosophie, und man nahm
demgemäß "Biedergeburt" = "Entschluß, ein anderes Leben zu

#### XI.

Es würden seine (Doctor Luthers) eigene Bücher verfälscht und zu Bestätigung allerlei Irrthums mißbraucht werden. Endlich auch aus Berachtung und Ueberdruß der undankbaren Welt sammt andern guten Büchern untergehen und Lügner bleiben.

#### 2 Cor. 11.

Sie suchen Ursach, daß sie rühmen möchten, sie seinen wie wir. Denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christus Aposteln. Und das ist auch kein Bunder; denn er selbst, der Satan, verstellet sich zum Engel des Lichts. Darum ist es nicht ein Großes, ob sich auch seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit; welcher Ende sein wird nach ihren Werken.

Tom. 11. Bittenb. Fol. 61 b. üb. b. 26. Kap. Genesis. Es werden nach meinem Tod viele meine Bucher an-

führen"; "getrieben vom heiligen Geist" = "vernunftgemäß" u. f. w. Gewisser Schuklehrers und anderer Bibeln nicht zu gedenken!

Ronge'iche Ueberfetungsproben find folgende. Matth. 12, 3. wird alfo verfälfcht: "Ber gegen den Menfchenfohn fpricht, dem wird es vergeben werden; wer aber gegen bie Befinnung, bie rein und beilig ift, fpricht, bem wird es nicht vergeben werben, weder in biefem Leben noch in dem gutunftigen." (Go gabe es also boch am Ende eine ewige Berdammniß, wenn man nämlich die Reinheit der Gesinnung eines Reformators des neumehnten Jahrhunderts in Zweifel zoge! — Luther prophezeit ob. S. 63 aus ber bamaligen Berachtung ber göttlichen Babrheit und ihrer Lehrer ein anderes und noch ärgeres Papftthum. Man überlege und wähle. Auch hier gilt nur ber Grundfat ber freien Bahl!) Kerner 2 Cor. 13, 13 .: "Das Beil bes Berrn Jesu Chrifti, Die Liebe gu Gott (Gott felbft liebt und nicht?) und die Gemeinschaft ber bei= ligen Gefinnung fev mit euch Allen." 2 Detr. 1, 2 .: "Seil (ftatt Gnabe, f. Ginl. G. XVIII) und Frieden merbe euch reichlich ju Theil durch die Erkenntnig Gottes und Jefu, unferes Bei= landes" (fatt Beren, f. Ginl. G. XXI Anm.). Doch genua!

ziehen, und daraus mancherlei Frethumer und ihre eigene Phantasie bewähren und bestätigen wollen. \*

In der Borrede üb. b. erften Jen. deutsch. Theil.

Run iche aber nicht fann wehren, und man ohne mei= nen Dank meine Bucher will burch ben Druck (mir ju fleinen Ehren) jest sammeln, muß ich fie die Roft und Urbeit laffen baran magen. Trofte mich bas, baf mit ber Beit boch meine Bucher werben bleiben im Staube vergeffen, fonderlich wo ich etwas Gutes burch Gottes Gnabe geschrieben babe. Non ero melior partibus meis (es wird mir nicht beffer geben als bem, beffen Partei ich ergriffen babe). Das Under follte wohl am erften bleiben. Denn fo man bat fonnen bie Biblia felbft laffen unter ber Bank liegen, auch die Bater und Concilia (Befdluffe der Rirchenversammlungen) je beffer je mehr vergeffen; ift gute Soff= nung, wenn diefer Beit Fürwig gebuft ift, meine Bucher follen auch nicht lange bleiben, sonderlich weil es so hat angefangen ju ichneien und ju regnen mit Buchern und Meiftern, daß man auch ihrer Ramen nicht mehr gebenft; bie boch freilich gehofft, sie wurden ewiglich auf bem Markte fenn und Rirden meiftern.

<sup>\*</sup> So, um nur ein Beispiel der neuesten Zeit zu geben, hatte L. über 'seine berühmten Thesen die Ueberschrift gesetzt: "Aus Liebe und Eiser für die ins Licht zu stellende Wahrheit im Namen unsseres Herrn Jesu Christi," und durch sein ganzes nachheriges Thun und Reden bewiesen, daß er unter Wahrheit vor Allem nur die Rechtsertigung durch den Glauben verstehe. Diese Worte reißt nun aber der S. 173 A. genannte Gelehrte aus all ihrem Zusammenhang heraus, und behauptet, L. habe sein Resormationswerk begonnen "aus Liebe zur Wahrheit". Wahrheit sey der geistige Kortschritt unserer Zeit (s. Einl. S. XVII), und somit stehe L. Resormationswerk gleichsam in väterlicher Verbindung mit der neuen Christenlehre. Feine Benühung zu Bewährung der eigenen Phantasse. Bergl. auch Einl. S. XXII.

In ben Tifchreben Fol. 332 b.

Ich fürchte gar febr, bag in zwanzig Jahren \* noch alle auten Bucher verboten werden, daß man feines auf ber Rangel wird durfen gedenken, und ihrer wenig, als fromme Bergen, bie werden noch die reine Lehre des göttlichen Borts behalten. Unfer lieber Berr Jesus Chriftus belfe uns; ber ift allein redlich und nimmt fich unserer an; bie andern spotten unfer, wie die por ber Gundfluth bes Roah spotteten, als er die Arche bauete, und wie die Sodomiter bes Lothe spotteten, und man mit ausgerechten Bungen bes Propheten Jefaia fpottete. Alfo bielten Chrifti Lebre Sannas und Caiphas auch fur einen Spott, gleichwie jegunder unfer Moguntinus \*\* unfere Lehre auch noch verlacht, ba er boch wohl weiß, daß fie Gottes Wort fep. Nun wir muffen beten: Gott wird die Spotter wohl finden. Veniens venit et non tardabit (fommend fommt er und wird nicht verziehen).

Sie ift zu merken seine Berantwortung gegen bie Schwarmer inegemein, bie' fich falfelich nach feinem Tobe auf feine Lehre und Schriften berufen (wurden), ale fep er ihrer Meinung gewesen.

Tom. 6. Jen. E. 544 b. R. 509 b.

Ich habe diese (Schmalfalbischen) Artifel wollen durch öffentlichen Druck an den Tag geben, damit die, so nach mir leben und bleiben werden, mein Zeugniß und Bekenntniß haben vorzuwenden, über das Bekenntniß, das ich zuvor habe lassen ausgehen; darauf ich auch noch bisher geblieben bin und bleiben will in Gottes Namen.

Denn was soll ich sagen? wie soll ich klagen? Ich bin noch im Leben, schreibe, predige und lese täglich. Roch finden sich solche gistige Leute nicht allein unter den Widersachern, sondern auch falsche Brüder, die unsers Theils seyn

<sup>\*</sup> Man rechne! Schon 1559 erschien das erfte papfil. Bücherverbot! \*\* Der Erzbisch off Albrecht von Mainz, der erste, dem Luther am 31. Oktober 1517 den Ablagunfug bemerklich gemacht hatte.

wollen, die sich unterstehen meine Schriften und Lehre stracks wider mich zu führen, lassen mich zusehen und hören, ob sie wohl wissen, daß ich anders lehre, und wollen ihre Gifte mit meiner Lehre schmücken, und die armen Leute unter meinem Namen verführen. Was will doch immersmehr nach meinem Tode werden?

Ja, ich sollte billig alles verantworten, weil ich noch lebe; ja wiederum, wie fann ich allein alle Mäuler des Teufels stopfen? Sonderlich denen (wie sie alle vergiftet sind), die nicht hören noch merken wollen, was wir schreis ben, sondern allein an dem sich üben mit allem Fleiß, wie sie unsere Worte in allen Buchstaben aufs schändlichste verstehren und verderben mögen. Solchen lasse ich den Teufel antworten, oder zulest Gottes Zorn, wie sie verdienen.

Tom. 3. Jen. E. 554 a. R. 509 b.

Beil ich sehe, daß des Nottens und Irrens je länger, je mehr wird, und kein Aufhören ist des Tobens und Wüthens des Satans; damit nicht hinsort bei meinem Leben oder nach meinem Tode daran etliche zufünstig sich mit mir behelsen, und meine Schriften, ihre Irrthümer zu stärken, fälschlich führen möchten, wie die Sakramentsz und Taufschwärmer ansingen zu thun: so will ich mit dieser Schrift vor Gott und aller Welt meinen Glauben von Stück zu Stück bekenzen, darauf ich gedenk zu bleiben bis in den Tod, darinnen (das mir Gott helse) von dieser Welt zu scheiden und vor unsers Herrn Jesu Christi Nichtstuhl kommen. Und ob Jemand nach meinem Tode würde sagen: Wo der Luther jest lebte, würde er diesen Artisel oder diesen anders lehren und halten; denn er hat ihn nicht genugsam bedacht zc.

Dawider sage ich jest als dann und dann als jest, daß ich von Gottes Gnaden alle diese Artifel habe aufs fleißigste bedacht, durch die Schrift und wieder herdurch oftmals gezogen, und so gewiß dieselbigen wollte versechten, als ich jest habe das Sakrament des Altars versochten. Ich bin jest nicht trunken noch unbedacht; ich weiß, was ich rede,

fühle auch wohl, was mirs gilt auf bes herrn Jesu Christi Bukunft am jüngsten Gericht. Darum soll mir Niemand Scherz oder lose Theyding daraus machen. Es ist mir Ernst, benn ich kenne den Satan, von Gottes Gnaden, ein großes Theil: kann er Gottes Wort und Schrift verkehren und verwirren; was soll er nicht thun mit meinen oder eines Undern Worten?

Ibid. E. 558 a. N. 513 a.

Ich bitte alle fromme Herzen, wollten wir Zeugen seyn und für mich bitten, daß ich in solchem Glauben sest möge bestehen und mein Ende beschließen: benn (da Gott vor sey) ob ich aus Ansechtung und Todesnöthen etwas Anderes würde sagen, so soll es doch nichts seyn. Und will hiemit öffentlich befannt haben, daß es unrecht und vom Teufel eingegeben sey. Dazu helse mir mein Herr und Heiland Jesus Christus, gebenedeiet in Ewigseit, Amen.

#### XII.

- Es würden anstatt der Bücher Lutheri und anderer rechtschaffener Lehrer viel neuer, unnüger und\* unnöthiger, gefährlicher Bücher geschrieben und gedruckt werden.
- \* An diesem Ort wird von unnüßen und unnöthigen gefährlichen Büchern gesagt, und nicht von denen, die da heilsam und gut sind, dadurch die reine Lehre fortgepflanzt und den Corruptelen (Berderbnissen), so täglich sich regen, widersprochen wird, welche man achten soll für eine hohe und sonderliche Gabe Gottes. Siehe Tom. 8. Jen. E. 148. R. 136, wie sich Lutherus selbst erklärt u. s. w.

<sup>\*</sup> Rur um zu zeigen, wie wahr Luther geredet hat, wollen wir auf einige solcher gefährlichen Bücher, die freilich lieber mit dem düstern Schleier ihrer ungläckeligen Bergangenheit bedeckt blieben, aufmerkfam machen: Die allgemeine deutsche Bibliothek; die fatanischen Schriften eines Bahrdt; die Predigerbib-liothek von dem luther. Generalsuperintendenten Röhr; endlich das Leben Jesu von Strauß u. s. w.

## Predig. Salom. 12.

Hute bich, mein Sohn, vor andern mehr; benn viel Buchermachens ift fein Ende.

#### Sirach 34.

Da ich noch im Irrthum war, konnte ich auch viel Lehrens, und war so gelehrt, daß ichs nicht alles sagen konnte, und bin oft in Gefahr des Todes darüber gekommen, bis ich davon erslöfet worden bin. Nun sehe ich, daß die Gottesfürchtigen den rechten Geist haben; denn ihre Hoffnung stehet auf den, der ihnen helsen kann.

Tom. 2. Jen. E. 469 a. M. 480 a.

Weil und Gott jest so gründlich berathen bat mit aller Fülle, beide ber Runft gelehrter Leute und Bucher, fo ift es Beit, dag wir ernten und einschneiben bas Befte, bas mir fonnten, und Schake sammeln, bamit wir etwas behalten auf bas Bufunftige von biefen gulbenen Jahren und nicht Diefe reiche Ernte verfaumen. Denn es zu beforgen ift und jest icon wieder anfabet, daß man immer neue und andere Bucher macht, daß es gulett dabin fomme, daß durch bes Teufels Berf die guten Bucher, so jest burch ben Druck bervorgebracht find, wiederum unterdrückt werden, und bie lofen, beillofen Bucher von unnugen und tollen Dingen wie= ber einreißen und alle Binkel füllen. Denn bamit gebet ber Teufel gewißlich um, baß man fich wiederum mit eitel Catholicon, Floriften, Moderniften \* und bes verdammten Monche= und Sophistenmifts tragen und martern muffe, wie porbin, and immer lernen, und doch nichts erlernen.

In den Tischreden Fol. 296 b.

Es wird des Schreibens noch so viel werden, daß der

<sup>\*</sup> Werfe früherer Scholastifer. Catholicon war eine grammatistalische Compilation von 1460, die seiner Zeit in großem Ansehen stund. So stoßen wir auch auf flores temporum (eine Weltgeschichte bis 1346): ein flos Sanctorum (Legenden der Heiligen), das Mittel der Begeisterung für den Ignaz von Lopolau. s. w. Nicht zu gedenken der modernen Romane unseres Jahrhunderts.

geringste Grammatifus und Philosophus wird sonderlich Ding wollen schreiben, und wir werden wieder in die vorigen alten Jrrthümer fallen.

Tom. 3. Jen. E. 377 a. R. 338 a.

Ach webe und aber webe allen unsern Lebrern und Buderfdreibern, Die alfo ficher daber fahren und fpeien heraus alles, was ihnen ins Maul fällt, und feben nicht Buvor einen Gedanfen zehenmal an, ob er auch recht fep por Gott; die da meinen, der Teufel fen dieweil gu Baby= lon ober ichlafe neben ihnen wie ein hund auf einem Polfter, und benfen nicht, bag er um fie ber ift mit eitel giftigen, feurigen Pfeilen, Die er eingibt, welches find Die allerschönften Gedanfen, mit der Schrift geschmudet, daß fie es nicht merfen fonnen. Doch es hilft bie feine Bermahnung, fein Warnen, fein Droben. Der Teufel ift ein Tausendfunftler. Bo Gott nicht wehret noch hilft, ift unfer Thun und Rathen nichts. Man wende es bin und ber, fo ift er ber Welt Fürft. Wer es nicht weiß, ber versuchs. 3ch habe etwas bavon erfahren; Riemand aber wird mir glauben, bis er es auch erfabre.

Im vierten lat. Jen. Theil Fol. 293 a. in d. Vorrede üb. Matthäum.

Wenn wirs beim Licht besehen, sind jegund viel mehr Bücher als Leser, dazu auch mehr Scribenten als Discipel, daß zu besorgen, weil kein Ende noch Aushören ist Bücher zu machen, wie Salomon klagt, daß in kurzer Zeit durch die Menge loser Bücher die wenigen guten und auserlesenen Bücher unterdrückt, ja endlich die Bibel selbst wiederum in Berachten kommen und unter die Bank gestoßen werde, ärger denn im Papstihum geschehen ist.

Tom. 10. Wittenb. Fol. 422 b. üb. b. 19. Rap. Genefis.

Ich felbst bin um befwillen meinen Büchern feind, und wünsche oft, daß sie möchten untergeben, darum, daß ich mich beforge, sie möchten den Leser aufziehen, hindern und abhalten, daß er die Schrift selbst nicht lese, die allein der

Brunnen und Ursprung ist aller Weisheit; und schreckt mich oft das Exempel der vorigen Zeiten unter dem Papstthum. Denn nachdem die, so in der heiligen Schrift studirt haben, in der Menschen Bücher und Comment (erdichtete Meinungen) gerathen sind, haben sie nicht allein viel guter Zeit mit Lesen in der alten Theologen Büchern zugebracht, sondern sind auch endlich gerathen auf Aristotelem, Averroim \*\* und andere; daraus hernach wunderliche und ungeheure Theologen, als Thomas, \*\*\* Scotus † und andere ihnen gleich worden sind.

Darum soll ein Maaß mit Büchern seyn, unter welchen man die allein lesen und loben soll, die dem Leser Anleitung geben, die Schrift felbst recht zu verstehen. Und sollen wir in den Bätern selbst nichts annehmen, das nicht mit der beiligen Schrift übereinstimmt. Denn die soll allein der Richter und Meisterin bleiben unter allen Büchern. ++ Es ist

<sup>\*</sup> Aristoteles, geb. 384 v. Chr., einer der berühmtesten Philosophen Griechenlands und Erzieher Alexanders des Großen. Die vollkommenste Intelligenz war ihm Gott. Die Welt hielt er für ewig. Als das höchste und Beste galt ihm aber die Glückseligkeit, welche aus tugendhaften Handlungen entspringe. Seine Schule artete in Epikuräismus aus.

<sup>\*\*</sup> Averroes, der berühmteste Philosoph der Araber und größte Berehrer des Aristoteles, dessen Schriften er auch commentirte, und daher von den Arabern nur der Ausleger (des Aristoteles) genannt wurde. Sein Ruf war so groß, daß ihn selbst der König von Marocco zu sich berief; aber der Berfälschung des Muhammedanismus angeklagt, mußte er sich nach Spanien stüchten.

<sup>\*\*\*</sup> Thomas von Aquino, ein Dominikaner (geb. 1226), und † Joh. Duns Scotus (aus Dunston in Sübschottland, geb. um 1275) — die größten Denker des dreizehnten Jahrhunderts, gleich fam die Fürsten der scholastischen Theologie, d. h. einer über die geoffenbarte Religion philosophirenden Theologie. Aristoteles Schriften hatten hiebet den größten Einfluß. Thomas von Aquino, der Bater der Moral, hatte allein über den griechischen Philosophen zweiundfünfzig Commentare hinterlassen.

<sup>++</sup> Bie gewiffenlos thut unfere Zeit gerade bas Gegentheil bavon!

zwar wohl gut und nüße, daß man liest ber verstorbenen Lehrer Bücher, so die rechte Lehre befannt haben, oder die höret, so noch leben und mündlich predigen. Aber doch soll das Alles eine Maaß seyn, und soll man diese Regel für und für halten, nämlich, daß wir die lesen, die und die Schrift auslegen.

Tom. 8. Jen. E. 49 a. N. 43 b. in ber Borrebe über M. Johann Spangenbergs Postill.

Demnach ich wohl gerne sehe, daß dieß und dergleichen Bücher unter die Leute kommen, nicht allein solch Geheimniß zu offenbaren, sondern auch zuvorzukommen anderer mehr
falscher Bücher; denn sie sind nicht alle rein, die jest schreiben, und will jedermann im Laden feil stehen, nicht daß
er Christum oder sein Geheimniß wolle offenbaren, sondern
sein eigen Geheimniß und schöne Gedanken, die er über
Christi Geheimniß hält, nicht will umsonst gehabt haben;
damit er hofft auch die Teufel zu bekehren, so er noch nie
eine Mücke bekehret hat noch bekehren kann, wo nicht das
Berkehren das Aergste daran wäre.

Aber gleichwohl sind wiederum etliche faule Pfarrherren und Prediger auch nicht gut, die sich auf solche und andere mehr gute Bücher verlassen, daß sie eine Predigt daraus können nehmen, beten nicht, studiren nicht, lesen nicht, trachten nichts in der Schrift, gerade als müßte man in der Biblia darum nicht lesen, brauchen solche Bücher wie der Formulare und Kalender, ihre jährige Nahrung zu verdienen, und sind nichts denn Psittich (Papageien) oder Dohlen, die unverständlich nachreden lernen; so doch unsere und solcher Theologen Meinung diese ist, sie damit in die Schrift zu weisen und zu vermahnen, daß sie densen sollen auch selbst unsern christlichen Glauben nach unserm Tode zu vertheidigen wider den Teufel, Welt und Fleisch; denn wir werden nicht ewiglich an der Spize stehen, wie wir setzt stehen.

## HIVE XIII.

C6 würden viel unnüger, unnöthiger Fragen erwachsen und auftommen. \*

## 1 Tim. 6.

So jemand anders lehret, und bleibet nicht bei den heils famen Worten unfers Herrn Jesu Chrifti, und bei der Lehre von der Gottseligkeit, der ist verdüstert und weiß nichts; sondern ist seuchtig in Fragen und Wortkriegen; aus welchem entspringet Neid, Hader, Lästerung, boser Argwohn, Schulgezänke solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubet sind; die da meinen, Gottseligkeit seh ein Gewerbe: thue dich von solchen.

#### Tom. 2. Jen. E. 105 b. R. 117 b.

Meinet ihr, daß ihr zu wenig zu schaffen habt, wenn ihr nur des Einigen wartet, daß ihr Christum wohl lehret und lernet? Hütet euch, Satan hat es im Sinne, daß er euch mit dem Unnöthigen aufhalte und das Nöthige damit hindere. Und wenn er eine Handbreit zu euch einbricht, will er darnach den ganzen Körper mit Sesten voll unnüger Fragen einführen, wie er bisher in den hohen Schulen durch die Philosophia geihan hat. Darum seyd vorsichtig, daß ihr bei der einfältigen Lehre Christi am lautern Glauben und rechter Liebe bleibet, daß seine List diese Einfältigseit eures Sinnes nicht verrücke, wie er Eva gethan hat. Wo ihr aber an dieser Einfältigseit bleibet und euch bedünft, daß ihr unnöthigen Sachen und Fragen nicht wellt gewarten,

<sup>\*</sup> Wir erinnern nur an die stets aufs neue sich wiederholende Frage über die Wiederbringung aller Dinge. Man vergl. damtt Briefe Luther's von de Wette. II. S. 452. Zwar hat man die verführerische Antwort darauf gegeben, daß die Liebe alle Leiden der Menschheit heilen werde, und somit im Augenblick andere Fragen unterdrückt. Aber das heißt nur die Reize fein verhüllen. Wenn man dem Menschen nicht einen festen Halt gibt, so verfällt er privatim auf unnöthiges und unnützes Forschen, und das ist noch viel gefährlicher!

wird r von ihm selbst ablassen und des Fragens müde wers den. Contemptus franget, etsi observatio inflabit eum (Verachtung wird ihn fällen, wenn ihn auch Ausmerksams keit aufblässet.)

#### Dafelbft bald bernach.

Es wird ber Satan binfort noch viel bergleichen un= notbige Sachen und Fragen aufbringen, auf daß er bie einige, nothige, einfältige Erfenntniß Chrifti verberbe, und es werden ibm folgen die leichtfertigen, unvorsichtigen Beifter und viel Geften anrichten, wie icon an allen Orten leiber ber Jammer angehet. Darum fend weife, theilet bie Pfoten, fend einfältig im Guten, flug im Bofen. Bas nicht noth ift, bas laffet fabren; fo werden bie thorichten Fragen euch mit Krieden laffen. Denn was ifts, daß ihr euch begebt bie halostarrigen Sophisten ju fcmeigen ober überwinden ? Ronnte boch Chriftus felbft mit allen Aposteln feine Juden nicht überreben. Thut, wie St. Paulus fagt: einen bale= starrigen Menschen meibe, wenn er ein= und abermal ver= mabnet ift, und wiffe, daß er verfebret ift. Lebret einfaltiglich; und gebt Untwort von eurem Glauben fanftiglich. Ber nicht folget, ber läßt nicht folgen; wer verführet, ber verführe, wer ftinft, ber ftinfe weiter; wer beiligt, ber bei= lige weiter. 3hr feyd entschuldigt. Gott wirds wohl richten. Man fann niemand obne feinen Danf geben.

## 3m 1. Eisleb. Theil Fol. 318 b.

Ich habe ihrer viel gesehen, und die noch heutiges Tags leben: wenn sie etwas sehen, das wir zuvor nicht gelehret haben, das schmeckt ihnen als Zucker, und geben vor: D, das ist zuvor nicht gelehret worden. Diesem ist unser Herr Gott auch seind; und ein solcher fällt aus einem Gedanken in andere Gedanken, bis ihm der Kopf abgerissen wird und zu Boden stürzet und gar untergehet. Man gasst darnach, wie man immerdar etwas Seltsames und Neues wissen möge; denn das Alte ist das Manna oder das tägs

liche Brod. Aber es ist nicht feltsam, bas wir haben; jestoch es ist Fleisch, bas man mude ist zu effen. Dann wird auch Gott nur Fragen geben, wie er in den Hohenschulen gethan, da die Welt ist mit Büchern überschüttet worden, und die Gewissen sich darinnen wohl gemartert und geplagt haben. Diese Zeit wird wieder kommen. \*

## XIV.

Es würden die Irrthümer also überhand nehmen, daß kein rechter reiner Predigtstuhl mehr zu finden, und die reine Lehre nur in Häusern erhalten werden.

#### Puc. 18.

Wenn bes Menschen Sohn kommen wird, meineft bu, bag er auch werbe Glauben finden auf Erden?

In ber alten Rirchenpost. üb. b. Evang. am 2. Sonnt. nach Trinit.

Der Teufel schläft nicht; er wird bes Dings noch viel mehr machen; er seiert nicht, siehet sich um und besteißiget sich, daß er es dahin bringe, daß feine rechte Lehre in der Kirche bleibe; und wird es dahin bringen, daß, so man das ganze Deutschland aus und burchginge, daß man keinen rechten Predigtstuhl wird sinden können, daß das Wort geprediget werde wie vor. Er unterstehet sich, daß er keine rechte Lehre lasse ausstemmen; benn er kann es nicht leiden.

Es ift schwer dem Feind zu entsliehen; er lauret und siehet in alle Derter, und treibt es so hart, daß auch die Gelehrten fallen und die Auserwählten straucheln, als Moses, St. Petrus und die Apostel. Wir meinen, wir sepen sicher, laffen es hinschleichen; niemand achtet sein, niemand sorget dafür. Wir sollen Gott bitten und anrufen, daß er das

<sup>\*</sup> Welche Menge Reugieriger fah man nicht in den letten Monaten des Jahrs 1845 in Betfäle und andere Lokale strömen!

Evangelium wolle erhalten und seinen heil. Namen weiteraus lassen geprediget werden; aber niemand forget, niemand bittet, daß es fortgehe. So wird es auch also gehen, daß Gott uns und den Teufel zuhauf wird lassen; so ists denn mit uns aus; er stößt uns zu Boden; und fommen wir also in solchen Jammer durch unsere Bermessenheit und Bosheit.

In ber Borrebe üb. d. 12. Kap. Daniel.

Ich wollte aber wohl gern das tägliche Opfer dahin beuten geistlicher Weise, daß es sey das heilige Evangelium, welches die an der Welt Ende sammt dem Glauben und der Kirche bleiben muß. Aber gleichwohl kann das geschehen, daß die Welt so gar epikurisch werden wird, daß man in aller Welt wird keinen öffentlichen Predigtstuhl haben, und eitel epikurische Greuel die öffentliche Rede seyn wird, und das Evangelium allein in Häusern durch die Hausväter erhalten werde. \*

Und dieses werde die Zeit seyn, so zwischen dem Wort Christi am Kreuze: Es ift vollbracht; und: Bater, in beine Bande befehle ich meinen Geift. Denn gleichwie Christus nach solchem "vollbracht" noch ein wenig lebet; also kann auch die Kirche nach öffentlichem Schweigen bes Evangelii

<sup>\*</sup> Schon hunbert Jahre nach Luther schien das wahr werden zu wollen. Zwar waren die Prediger orthodox, wie man sagt, allein, statt das Bort Gottes und seine Lehren so zu predigen, daß sie praktisch werden konnten, zankten sie sich und fritten um leere Dinge. So war das Bolk mit den Bedürsnissen des Herzens auf sich selbst zurückgewiesen. Freilich führte das auch zur Schwärmerei. Jakob Böhme († 1624) ist ein Beweis davon. Allein um so tiefer ging es denn auch bei Andern. Ein Joh. Arndt, Berf. des wahren Christenthums († 1621), ein Bal. Andreä († 1654) und endlich der edle Spener († 1705) steuerten dem allgemeinen Berderben. Die gleiche Erscheinung wiederholte sich hundert Jahre später. Doch immer war noch ein christlicher Gehalt in der Masse. Im Baadtland regt sich ein Geist, der mit der obigen Weisfagung in einer auffallenden, aber auch bedenklichen Uebereinstimmung steht.

ein wenig bleiben. Und wie der Juden täglich Opfer wohl ward in der siebten Woche abgethan durch der Apostel Concisium, und doch hernach bis zur Zerstörung Jerusalems blieb; auch von den Aposteln selbst, wo sie wollten, doch ohne Noth, gehalten ward: also kann auch wohl das Evangelium öffentlich liegen und schweigen auf dem Predigtstuhl, und doch auch fromme Christen in Häusern erhalten werden.

Solcher Jammer aber soll nicht länger währen benn 1290 Tage, das ist bei vierthalb Jahr; denn ohne öffentsliche Predigt kann der Glaube nicht lange stehen, weil zu dieser Zeit auch in einem Jahr die Welt böser wird. Die letten 1335 Tage werden endlich gar böse seyn, daß auch in häusern fortmehr wenig Glauben seyn wird; darum er spricht: Selig ist, der auf den Tag bestehet; als sollt er sagen, wie Christus spricht: Wenn des Menschen Sohn kommt, meinest du, er werde Glauben sinden auf Erden?

## XV.

Summa, es werden Rotten und Sekten seyn und bleiben bis an den jüngsten Tag. \*

# 1 Cor. 11.

Es muffen Rotten unter euch febn, auf daß bie, fo recht= schaffen find, offenbar unter euch werden.

<sup>\*\*</sup> Es wäre kein gar erfreuliches Geschäft, wenn wir alle die Sekten namhakt machen sollten, die sich seit der Reformation L. gebildet und gestaltet haben. Auch ist ja hier nicht die Hauptsache. Indessen einiges davon zu wissen, ist voch nothwendig; es zeigt zum mindesten, wie weit sich die Menschen von jeher verirrt haben, sobald sie sich mit ihrer Vernunft über das Wort Gottes setzten. Auch sindet man, wenn man genauer Achtung gibt, wenigstens in sehr vielen dieser Abirrungen das Auffallende, daß sie dassenige, was Gott als einstige Verwirklichung in seinem Worte verheißen hat, gleichsam nur vorausnehmen und mit schwärmerischem Eiser selbst zu realisiren suchen. So unser heutiges Streben nach Einigung durch das Band der Liebe. Diese Verheißung liegt allers

#### Tom. 8. Jen. E. 378 b. R. 344 a.

Wenn ich noch hundert Jahre sollte leben, und hätte nicht allein die vorigen und jesigen Rotten und Sturmwinde durch Gottes Gnade gelegt, sondern könnte auch alle künfztigen also legen; so sehe ich doch wohl, daß damit unsern Nachsommen keine Nuhe geschafft wäre, weil der Teusel lebet und regieret. Darum ich auch bitte um ein gnädiges Stündzlein, und begehre des Wesens nicht mehr. Ihr, unsere Nachkommen, betet auch mit Ernst, und treibet Gottes Wort sleißig. Erhaltet das arme Windlicht Gottes; seyd gewarnet und gerüstet als die da alle Stunden warten müssen, wo euch der Teusel etwa eine Scheibe oder Fenster ausstoße, Thür oder Dach aufreiße, das Licht auszulöschen.

Darum seyd nüchtern und wachet: er schläft und feiret nicht; so ftirbt er auch nicht vor dem jüngsten Tag. Ich und du muffen sterben, und wenn wir todt sind, so bleibet er gleichwohl ber, so er allezeit gewest, und kann sein Sturmen nicht lassen. Christus, unser lieber Herr, der ihm den

binge in ber Bibel, und icon früher, ale unfere Lichtfreunde, bat fie ein Schwärmergeift ins Leben einführen wollen. Es ift bies ein gewiffer Joh. Conr. Dippel, ein Mann von großen Kähigkeiten, ber Theologie, Jus und Medicin ftubirt batte, und eine Zeitlang in einem aufrichtigen Glauben manbelte. Allein es ging ibm wie Rarlftadt: er tonnte feine Sehnsucht nicht bem göttlichen Billen unterordnen. Go fam er babin, ju behaupten, die Religion beftebe lediglich in Liebe und Gelbftverläugnung, jur Theologie bedurfe es keines Studiums, weil Jeder Die b. Schrift von felbft verfteben tonne; Chriftus fen nicht volltommener Gott; ber Menfc fonne fich ichon in biefem Leben gur bochften Bolltommenbeit erheben, und die mahre Kirche brauche nicht blog aus Chriften ju befteben, es können in biefelbe ebenfo gut auch Juden, Beiden und Türken aufgenommen werden, wenn fie nur durch Erweckung bes innerlichen Lichtes fich als Chrifti Junger bekenneten (b. b. fich ihr Einsfenn mit Gott zum Bewußtfenn bringen liegen). Go schon bor mehr als hundert Jahren; benn Dippel ftarb (aang plöglich) 1734. - Wir haben oben G. 143 Anm \*\* bieber per= wiesen. Die nabere Ausführung f. unt. VI. 2. Nro. 6.

Ropf zertreten hat, fomme, und erlose und endlich von seinen Sturmen, Umen.

Tom. 1. Wittb. Fol. 338 b. gehört zur Borrebe üb. b. Spistel an bie Galater.

Was soll ich sagen? Wenn man gleich lange und viel geklagt, so ist dieses die Summa und endlicher Beschluß davon, daß sich keiner Ruhe noch Friedens, auch solches Klasgens kein Ende noch Aushören zu verhoffen ist, bis so lange daß Christus und Belial eins werden. Ein Geschlecht verzehet, ein anderes kommt an seine Statt. Fällt eine Reperei, so entsteht eine andere. Also ists ergangen von Anbeginn der Welt, und wird auch so bleiben bis an ihr Ende; denn der Teusel schläft noch schlummert nicht. Ich, der ich doch nichts din, mag mit Wahrheit sagen, daß ich die zwanzig Jahr her, so ich nun meinem lieben Herrn Christo im Predigtamt diene, mehr denn zwanzig Rotten wider mich gehabt habe, deren einestheils nun ganz und gar zu Grund und Boden untergangen sind, etliche aber noch liegen und zappeln, wie ein Schrotwurm oder anders dergleichen, dem der Kopf ab ist, und sich nur allein die Beine an ihm regen.

Der Teufel aber, der solcher Rottenmeister Gott ist, erweckt noch alle Tage neue; und jest neulich hat er eine solche Schwärmerei erweckt, der ich mich am wenigsten verssehen und nimmermehr beforgt hätte, nämlich der, so da vorgeben: \* Man soll in der Kirche, das ist, unter den Christen die zehen Gebote nicht predigen, das ist, man soll die Leute mit der Gesetzespredigt unerschreckt lassen, sondern durch die süse Gnade Christi soll man sie sein freundlich und lieblich locken und vermahnen, auf daß erfüllet werde, das der Prophet Hosea gesagt hat: Man darf nicht schelten noch Jemand strasen; denn dein Volk will ungescholten seyn. Und Amos: Weisfage nicht wider Israel, und rede nicht

<sup>\*</sup> Luther meint bie Antinomer und bas Saupt berfelben, Joh. Agricola, ben Magister von Eisleben. S. oben S. 152, Anm.

wider bas Saus Ifaat. Gleich als mußten wir nicht, und batten noch niemals gelehrt, daß man bie Elenben und (bie) fo ein geängstet und zerschlagen Berg baben, mit ber Gnabe Chrifti troften und ibnen aufhelfen follte; bagegen bie bartnädigen, verftodten Pharaonen, fo nach feiner Onabe Gottes fragen, mit bes Gefeges Predigt ichreden. Go boch folde Rlüglinge felbft wohl merfen fonnen, daß fich bie Welt mit feinem Ruchsichwang will züchtigen noch ichreden laffen, und berhalben revelationem irae, bas ift, eine Offenbarung bes Borns über und wider die Bofen und Unglaubigen erdichten muffen, gleich ale ob bas Gefet was andere ware ober fenn fonnte, benn eine Offenbarung bes Borns. Go gar vermeffen und blind find folche verfehrte und von fich felbit verdammte Menfchen. Darum follen rechtschaffene Prediger, fo anders wollen am Tage Chrifti treu und flug erfunden werben, es bafür balten, baß S. Paulus gewißlich nicht vergebens und ohne Urfachen geweiffagt und zuvor verfun= biget habe: Es muffen Rotten feyn, auf bag bie, fo recht= fcaffen unter euch find, offenbar werden. 3a ich fage, es foll ein jeber treuer Prediger und Diener Chrifti miffen, und fich beg gewiß verfeben, fo lange Chriftus rein und lauter gepredigt wird, bag gewiß folche verfehrte Menfchen seyn werden auch unter ben Unfern, bie allen Fleiß ankehren werben, die driftliche Gemeine irre zu machen und zu verftoren. \* Doch foll er fich wider folch großes Mergerniß damit tröften, daß bie Schrift von Anbeginn verfündiget bat,

<sup>\*</sup> Ueber viese Prediger ver "füßen Gnade" s. oben S. 153 Anm. Fragt man übrigens, woher es komme, daß unsere Zeit so reich ist an den bösen Früchten der Schändung des Heiligkhums, des Communismus und frechen Diebstahls; so ware es zwar allerbings ungerecht zu antworten, diese oder jene Partet habe die Schuld. Nein, die Schuld liegt freilich vorerst im Menschen selbst; aber zunächst nach diesem gewiß nur darin, daß man keine Uchtung vor dem Gesetze Gottes mehr hat und dasselbe auch nicht mehr nach Bedürfniß predigt!

baß zwischen Christo und Belial, zwischen ber Schlange Samen und bes Weibes Samen kein Friede noch Einigkeit seyn noch werden mag. Ja, er soll sich freuen, daß solche Rotten und aufrührerische Geister sich wider ihn auflegen, und immerdar einer nach dem andern sich hervorthut. Denn unser Nuhm ist das, nämlich, das Zeugnist unseres Geswissens, daß wir erfunden werden stehend und streitend bei dem Samen des Weibs wider den Samen der Schlange. Ob uns nun gleich der Schlangensamen in die Fersen beißet, und seines Beißens nicht aufhören will; so wollen wir wiederum auch nicht aufhören ihm den Kopf zu zertreten durch Christum, unsern Fürsten und Herzog, als der sein rechter wahrhaftiger Kopftreter ist, gelobt in Ewiskeit, Amen.

In der alten Kirchenpost, in der 1. Pred. am 8. Sonnt, nach Trinit.
Es ist gewiß, es werden böse Lehrer und falsche Propheten aufstehen, wo dieses Wort gepredigt wird. Das müssen wir und fecklich erwägen, daß die zwo Lehren als recht gut und falsch verführerisch werden immer mit einander gehen; denn es von Anbeginn also gewesen ist, und wird bis zum Ende der Welt währen. Darum ist es nichts, daß wir in der Stille friechen und in ein sicher Wesen und bes geben wollen. Die böse Menschenlehre, der Teusel Lehre und alle unsere Feinde widerstehen und ohne Unterlaß. Dershalben sollen wir nicht gedenken, daß wirs alles erstritten haben. Wir sind noch nicht über den Bach.

## XVI.

Es würden zu folchem Jammer redlich helfen nicht allein die öffentlichen Schwärmer und Rottengeister, sondern auch die falschen Brüder, so zuvor Doctor Luthers Gehülfen und Schüler gewesen sind.

Apost. Gesch. 20.

3ch weiß, daß nach meinem Abschiede werden unter euch

kommen greuliche Wölfe, die der Herbe nicht verschonen werden. Auch aus euch felbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehre reden, die Jünger an sich ziehen.

#### Pfalm 41.

Auch mein Freund, bem ich mich vertrauet, ber mein Brob af, tritt mich unter bie Fuße. \*

\* Gelbst auf die Gefahr bin, ber Bortspielerei beschuldigt ju merben, bitten wir bier, bas prophetische Wort "Freund" nicht gu überfeben. Freundschaft ift überhaupt felten uneigennütiger Art; und wenn wir bie Stellen, welche ben vorliegenden Artifel über bie "falfden Bruber" erläutern follen, mit Aufmertfamteit lefen, fo werden fich une folgende Gedanken, Die zwar ichon oben G. 126 2. und G. 168 Unm. \* berührt wurden, aber abfichtlich hier wieberholt werben, faft wie von felbft aufbrangen : 1) Ein aufrichtiger Diener Chrifti bat vor allem bie Menfchen barüber zu belehren, wie fie felig werben fonnen. 2) Chriftus ift um unferer Gunben willen ge= ftorben und um unferer Gerechtigfeit willen auferwecket. Bir fonnen also nur burch bas Berbienft Chrifti felig werben, follen aber aus Dantbarfeit und Liebe Chrifto in ben guten Berfen nachzufolgen une bemüben. 3) Ber ba fagt, ber Menfch habe von Ratur ber guten Rrafte genug, um fich felbft felig gu machen, ift im Brrthum. 4) Benn ein folder noch bas Brod Chrifti ift, alfo feine Pflichten fennen muß, und feinem Brobberrn bennoch bie Ehre raubt, indem er fein bobes Berdienft nicht für gureichenb erflart, fo ift er ein falfcher Diener. 5) Er ift aber auch ein falfder Bruber, weil er nicht ben Muth bat, que bem Dienfte Chriffi zu treten, und, bamit ihm fein Brod bleibe, ben Bruber um die Geligfeit betrügt. Daß er fich ben Schein ber Bahrheit und bie Schellen ber Bernunft babei umbangt, thut nichts jur Sache.

Solcher Brüder hat es nun von seher viele gegeben. 3m 3. 1783 bildete sich sogar ein enggeschlossenes Bündniß von "Freu neben der Aufklärung Deutschlands" mit der Absicht, daß die gesunde Bernunft immer mehr und mehr auf den Thron aller menschlichen Angelegenheiten gesoben werde und selbst keiner gött- lichen Auctorität mehr Einsluß gestatte; und in neuester Zeit haben wir die "Lichtfreunde"! Bir sehen, daß all diesen Bestrebungen zugleich sener Antinomismus zu Grunde liegt, auf den Luther nie ohne große Besorgniß zu sprechen kommt, weil er die Gesahr voraussah, daß man ohne Moses auch keinen Christus sinden werde.

Bir fügen biezu noch folgende Unmertung. Man findet brei Bege

Tom. 8. Jen. E. 314 a. R. 284 a. (In feiner letten Predigt, gu Wittenberg gethan. \*)

Die Reger suchen allwege Ränke, daß wir ihnen sollen weichen, nachlassen, zugeben; aber wir wollens mit Gottes Hilfe nicht thun. So sprechen sie benn: ihr seyd stolze Tropsen. Ich will gern allerlei Scheltwort leiben, aber nicht eines Fingers breit weichen von deß Munde, der da sagt: Diesen höret. Ich sehe vor Augen, wenn uns Gott nicht wird geben treue Prediger und Rirchendiener, so wird der Teusel durch die Rottengeister unsere Kirche zerreißen, und wird nicht ablassen noch aushören, dis ers hat geendet. Das hat er kurzum im Sinne. Wo ers nicht kann durch den Papst und Kaiser, so wird ers durch die, so noch mit uns in der Lehre einträchtig sind, ausrichten. Derhalben ist hoch von nöthen, daß man von Herzen bitte, daß Gott

ber Rechtfertigung, b. b. bes Beftrebens fich Gott wohlgefälliggu machen und felig zu werden: 1) Glaube. 2) Berte. 3) Bernunft. Der Glaube ift ber Glaube an bas Berbienft Chrifti. Er allein ift eines beiligen Gottes würdig, und barum Lehre ber Bibel. Denn burd Berfe bas bochfte Boblgefallen Gottes ober ben Simmel verdienen zu wollen. wie ware bas möglich? Gottesbienfiliche Ceremonien können ein todtes Geplapper fenn, und außeren Berten ber Liebe, wie Boblthätigkeit u. f. w. konnen felbftsüchtige Abfichten zu Grunde liegen. Das aber befriedigt Gott nicht. Auch fann bie geschäftigfte Boblthatigfeit, bas tiefgefühltefte Mitleiben mit bem Unglud ja nie bas aufwiegen, was wir Chrifto fculdig find. Doch werden auch diefe für verdienftlich gehaltenen Berke ber Liebe in ben Augen Gottes immer einen Werth haben. Aber wer fich burch feine Bernunft rechtfertigen will, b. b. wer Gottes zu feiner Befeligung gar nicht zu bedürfen meint, und fich dunkt mit feiner eigenen Tugend vollfommen auszureichen, ber wird auch gewiß ferne bleiben von Gott. Nebrigens fonnen 2) und 3) febr leicht gu= fammenfallen, und ift bier bas eigentliche Biderdriffenthum gu fuchen. In ber Zeit vor bem Chriftenthum geborten beibe bem Beidenthum an; badurch aber, daß fie, ftatt durch die geoffenbarte Bahrheit fich umgestalten zu laffen, Diefe Bahrheit zu fenn porgeben, werden fie das, was wir fo eben genannt haben. Den 17. Januar 1546.

und reine Lehrer geben wolle. Jegunder sind wir sicher, und sehen nicht, wie greulich und der Fürst dieser Welt durch den Papst, Kaiser und unsere Gelehrten allbie nachtrachtet, welche sagen: Was schadet es, daß man das nachläßt? Nein, nicht ein Haarbreit sollen wir nachlassen. Wollen sie es mit und halten, gut; wollen sie nicht, so lassen sie es mit und halten, gut; wollen sie nicht, so lassen sie es mit und halten, gut; wollen sie nicht, so lassen sie es mit und halten, gut; wollen sie nicht, so lassen sie es witliche Inabe von Gott. Ich bin wohl gewißigt. Darum bittet Gott mit Ernst, daß er euch das Wort lasse; denn es wird greulich zugehen. Ei, sagen die Juristen und Klugen zu Hose: Ihr send stolz. Es wird ein Aufruhr darauf erstolgen u. s. w. Unser Herr Gott helse, daß wir und gestrost wider diese gefährliche Ansechung wahren.

Tom. 6. Jen. E. 338 b. R. 316 a.

Das ist offenbar, es ist nie kein Reger aus den heiden kommen; alle sind sie aus der heiligen dristlichen Kirche kommen; darum mußte die Kirche auch des Teusels sein. Nun hat es die heilige Kirche geholfen, daß sie bekennet, die Reger, so aus ihr kommen, sind verdammt; und nicht mit ihnen hält. Und Lutherischen muß es nicht helsen, daß wir auch bekennen und alle Rotten verdammen (ob dieselbigen schon aus uns nicht seyn wollen), besser denn sie selbst konneten thun. Also ging es der Biblia unter dem Papst auch, die man öffentlich ein Kegerbuch hieß und ihr schuld gab, die Keger behülsen sich aus der Biblia, wie sie auch noch thun, und schreien: Kirche, Kirche! wider und über die Biblia.

In ber Kirchenpoft. üb. b. Evang. am 12. Sonnt. nach Erinit.

Jest gehet es auch also: unser herr Gott hat bie Ohren aufgethan, daß sie das Evangelium gehöret haben. Aber wo nur ein Rottengeist hinsommt, plagen die Leute sobald darauf, und werden so toll und den rechten Predigern so feind, daß mich wundert, daß solche freie Berzen, denen ich Leib und Seele vertrauet hätte, und so giftig feind

tonnen werden, als waren sie volle Teufel, und sündigen viel ärger mit Jungen und mit Ohren, denn ehe sie das Evangelium hatten; daß es viel besser ware, sie waren vom herrn Christo nie gesund gemacht, und hätten sein Wort gar nicht gehöret.

Das ist nun bie das Seufzen Christi, daß er nicht allein hat für sich genommen alle Gebrechen der Natur von Ansang der Welt her, sondern geklagt, daß nach dem Evansgelio sein Neich sollte einen solchen Schaden nehmen eben durch die, denen er geholfen hatte, und daß sein Neich solche Püffe und Risse leiden sollte, die sonst nicht geschehen wären, wo den Leuten nicht zuvor durch ihn geholsen (worden) wäre. Wohlan, er muß es leiden, und wir müssen es auch leiden; er wird aber darum nicht umsonst geseufzt haben.

Tom. 1. Jen. E. in ber Borrede R. 4 b.

Chriftus ware nimmermehr gefreuzigt, wo er nicht ben ärgften Teufel Judam unter ben Aposteln ernähret und über sie alle erhaben hätte.

Tom. 2. Jen. E. 71 a. N. 93 b.

Darum uns vielmehr hinfort auf uns selbst zu sehen ist, denn auf die äußeren Feinde. Wir wissen wohl, was er im Sinne hat, spricht St. Paulus 2 Cor. 2. Run er siehet, daß er uns zur Linken nicht betäuben kann, wirst er sich auf die rechte Seite. Borhin hat er uns alle zu Päpstisch gemacht, nun will er uns alle zu Evangelisch machen. Gott aber hat uns vielmal geboten in der Schrift, wir sollen auf richtiger Straße bleiben, und weder zur rechten noch zur linken Hand weichen. Fürwahr, es ist heute Beit, daß wir uns rüsten und mit Beten und Lehren schügen. Der Satan will dran. Er hat bisher mit mir allein gerungen durch eitel grobe, tölpische Köpse, die nichts denn lästern und lügen können. Jest aber stecken sie in großer Hoffnung, wir werden uns selbst verstören mit eigener Uneinigseit und Zwietracht. Aber darum unverzagt. St. Paulus hatte es

wohl ärger, nämlich falsche Brüber und falsche Apostel unter seinem Haufen. Dazu sielen von ihm alle, die in Usia waren. Auch verließ ihn sein sonderlicher Freund und Jünger Demas. Also müssen wir hie auch gewarten an den Unsern, daß ihrer etliche abfallen, wenn der Streit angehet. Ueber das, wo der rechte Hauptstreit angehet mit dem Teusel unter uns selbst, müssen wir gewarten, daß auch die fallen, die jest die Spize führen, es sei Luther, oder wer es wolle. Es ist nicht ein sophistisch Disputiren, wer mit dem Satan kämpsen soll.

Tom. 7. Jen. E. 412 b. R. 387 a.

Es muß ja von den Unsern ersüllet werden, das der Herr sagt: Rein Prophet ist angenehm in seinem Baterlande. Und Christus: Es thuts nicht, daß ein Prophet außer Jezusalem umkomme. Joh. 1.: Er kam in sein Eigenthum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ist unser Evangelium das rechte Licht, so muß es wahrlich scheinen in die Finsterniß, und die Finsterniß muß es nicht begreisen. Wollen wir das nicht leiden und die Welt anders haben, so mögen wir zur Welt hinaus gehen, oder eine andere Welt schaffen, die da thue, was wir oder Gott will; diese Welt wills und wirds nicht thun, das mögen wir uns fröhlich ergeben und erwägen.

Man liest nicht, daß je ein Prophet sey von den umliegenden Seiden oder Feinden erwürgt; sondern das Bolk
Gottes und ihre Könige versolgten sie auch bis in fremde Länder, wie Ahab Eliam, und Jerusalem, die heilige Stadt
Gottes, die Brautkammer Christi, die liebste Frucht auf Erden, die fröhliche Wirthin aller Engel, die Hausmutter aller Heiligen, ja dieselbige mußte Gottes Propheten ermors den, zulest den Herrn selbst auch freuzigen.

Also haben die Kirche nicht mögen dämpfen aller Welt Macht und Kunft, auch das römische Reich nicht, da es am allermächtigsten war und greutich dawider tobete. Aber die heiligen Bäter, Bischöffe und Lehrer habens erstlich mit

Reterei; darnach auch mit Gewalt gethan, bis der allers beiligste Vater ist Kirche, Gott und alles worden; da ist Christus erst recht gekreuzigt und begraben mit allen Prospheten, Aposteln und Heiligen.

Soll nun unserem Evangelio sein Recht geschehen und seine Ehre friegen; so müssens thun unsere Prediger und Pfarrherren und Christen, erstlich mit falscher Lehre, darand mit Gewalt, welche zwei sind von Ansang des Teusels Rüstung gewesen, nämlich Lügen und Mord. Und Gott sey gelobt: die Rottengeister habens mit Lügen weidlich angesfangen; der Bauer, Bürger, Abel, Herren drucken getrost nach mit Undansbarkeit, Berachtung, Haß, Stolz und allersteit Tücke, und ist das Borspiel sein angesangen, daß freilich das rechte Lied will gar schier ansahen; ist es anders nicht bereits die Hälfte gesungen und gespielet. Aber troze deinem Hals und heiße sie Unchristen oder Gottes Feinde, die sein Wort verachten; viel weniger werden sie es leiden, denn Jerusalem die heilige Stadt leiden wollte, daß sie Jesaias hieß ein Hurenhaus und eine Mordgrube, Jes. 3.

Tom. 2. Jen. E. 369 b. R. 372 b.

Christus ist ein häßlicher Name vor der Welt. Wenn man von ihm predigt, muß man leiden, daß die Besten auf Erden seinen Namen lästern und schmähen. Aber das ist zu unsern Zeiten gefährlicher und größer, daß, die uns versfolgen, sühren auch den Namen Christi ebenso starf, als wir wider sie; sprechen, sie sind Christen und getauft, versläugnen und versolgen doch Christum mit der That. Das ist ein elender Streit. Darum bedürfen wir des Trostes jest wohl, ob uns gleich die allerweisesten und frömmsten Leute versolgen, daß wir stehen bleiben und fröhlich sind.

Tom. 3. Jen. E. 365 b. N. 334 b.

Das find mir allererst die Nechtschuldigen, meine garten Kinder, meine Brüderlein, meine gulbene Freundlein, die Rottengeister und Schwärmer!

3m vierten Lat. Jen. Theil Fol. 338 b. üb. b. 13. Rap. Matthai.

Da bie Menichen ichliefen, fam ber Keind. Das bebeutet, bag es nicht möglich fey, bie Reger ju verhüten. Denn ba bie Apostel mit Freuden und getroft bas Wort Gottes predigten, meinten, es ware alles rein und ficher; fiebe, weil fie ichlafen und fich deß gar nichts befürchten, fteben bald auf faliche Bruder und faliche Propheten. Ber fann fich bavor buten? Es find Bruder, und werden un= versebens Schälke, wie Rain und Abel. Darum foll ein Chrift nimmermebr gedenfen, daß fie alle in feiner Rirche werden rein feyn; ber Teufel menget die Seinen immerdar mit unter, welche, fo fie Belegenheit überfommen, bervor= brechen, ob fie fich gleich eine Zeitlang verbergen. Alfo ifts den Aposteln widerfahren, also widerfährt es jest uns, weil wir ichlafen, von benen, welche unsere Lehre jest gelernet und por welchen wir uns nie befahret haben. Und der= gleichen wird noch geschehen von benen, welche wir meinen, daß fie fehr auf unserer Seite fteben; benn wir schlafen noch und beforgen une wenig vor benen, fo gufunftig fom= men werden. Aber in foldem ichredlichen Unglud troftet uns, daß unfer herr Chriftus zuvor gefagt bat, baß es alfo gefchehen werde. St. Johannes troftet fich felbft auch, ba er fagt: Sie find von une ausgegangen; aber fie maren nicht von uns. Allezeit wird aus bem Beften bas Mergfte, gleichwie aus ben Engeln find Teufel worden, aus ben Chriften Reger, aus dem Bolfe Gottes Die, fo Chriftum gefreuzigt haben. Es muß fo feyn; barum unerschrocken und ungelaffen es heißt inter triticum, zwischen bem Baigen: Unfraut foll nicht allein wachfen unter Unfraut, fondern auch unterm Baigen. Der Teufel will auch im Simmel figen, und mag nicht leere ober burre Städte; er ift gern nied= liche Biffen, und thut gern an reine Derter; benn er balt feinen Unflath fur Thefam und Balfam; das reine Frucht= lein will unter den Rosen wohnen; wir muffens boch fo leiden in der Rirche.

Daß aber ber Herr Christus sagt, daß der Feind das von gehet; das ist das rechte Meisterstück des Satans und aller Reger, daß sie für die nicht angesehen seyn wollen, die da unrecht lehren. Denn sie können nichts so übel leiden, als daß man von ihnen sagt, daß sie in der Kirche schäd-liche Leute seyen; so sie sich deß allein rühmen, daß sie die allerreinsten und allergetreuesten Diener der Kirche seyen, die um die Ehre Gottes und der Leute Seligseis eisern. Nein, es hat Niemand so wenig Schaden gethan, ja so viel Gutes gestistet, als sie. Er wischt das Maul gar sein, hat nicht gesressen, und gehet davon mit Ehren. Das ist verdrüßlich, Schaden thun, und gleichwohl recht und wohlgethan haben wollen. Da schlage zu, o Christe! Aber sie werdens nicht aussühren, spricht St. Paulus, denn ihre Thorheit wird sedermann offenbar werden.

Ibid. Fol. 344 a. üb. daff. Kap.

Reine Regereien entfteben, benn nur in ber Rirche und aus der Kirche felbft; welches aus feiner andern Urfache geschieht, denn daß bie Leute Gottes Bort verschmaben und verachten, und bald Richter werden über baffelbige. Denn wenn fie es nicht verachteten, wurden fie es mit Ehrerbietung horen und feine Rotten machen. Das foll aber unfer Troft fenn, daß unfer Wort, ja Gottes Wort verachtet werden muß von unsern allerbesten Freunden, und daß es nicht Bunder fen, baß es Bauern, Burger und Abel verachten, als die fein bald genug haben, sondern auch von den Ge= lehrten, von unfern Sausgenoffen felbst oder Migebulfen im Umt, die darnach trachten, wie fie und mogen fällen, weil wir nicht fagen und thun wollen, mas ihnen gefällt. Es heißt, wie Chriftus fagt: Ein Prophet gilt nirgends meniger, benn in feinem Baterland und in feinem Saufe. Und wie er Matth. 10. aus Micha anzeigt: Des Menfchen Keinde werden feine eigenen Sausgenoffen feyn. Dagegen aber troftet uns bas, daß Jejus mitten durch fie weggebet; fie werdens nicht enden, und muffen den Propheten laffen bleiben.

Tom. 10. Bittent. Fol. 65 a. üb. b. 3. Kap. Genefis. (Mit "Nota" bes Herausgebers Lapaus persehen):

Wir haben feine größeren Feinde, denn bie, fo von unferer Lehre abgefatten find.

Tom. 11. Bittenb. Fol. 331 a. üb. b. 36. Rap. Genefis.

Also wird allezeit aus dem Allerbesten das Aergste und Böseste. Aus den Engeln werden Teufel, aus dem Bolk Gottes werden solche Leute, die den Sohn Gottes freuzigen, aus den Propheten werden falsche Propheten, aus unsern Zuhörern und Schülern werden Schwärmer, Rottengeister und Rezer.

Tom. 1. Wittenb. Fol. 241 a. üb. b. 4. Rap. an b. Galater.

Wie ich wohl sebe, so ift es ber gemeine Lauf, und pflegt allen Aposteln und driftlichen Lebrern alfo zu geben, daß ihnen ihre Junger und Buborer auf die Lette alfo danken, bas ift, bag fie ihnen von Bergen alfo feind werben, wenn fie mit der Schwarmergeifter gottlofen Irrthumern beschmeißet und von ihnen verfehret find, wie man in ber Avoftel Schriften wohl fiebet, wie fie barüber flagen. Es find freilich febr wenig unter ben Galatern gewesen, fo ba beständig blieben find in der Lehre St. Pauli, da die falichen Apoftel unter fie fommen find; das mehrer Theil wird burch fie fo verführt feyn worden und fo umgewandt, baf fie St. Paulum fur ihren Lehrer weiter nicht halten noch erfennen haben wollen; ja es wird ihnen nichts Feindseligeres gewesen fenn, benn eben St. Paulus Lehre und Ramen, und ftebet wohl zu beforgen, daß ihr gar ein fleines Säuflein gewesen fen, die er mit diefer feiner Schrift wiederum befehret und zurecht gebracht babe.

Wenn sichs bie also begebe, daß in meinem Abwesen unsere Gemeinde durch Schwärmer verkehrt würde, und ich gleich nicht einen, sondern viele Briefe hieher schriebe; würde ich freilich wenig ober vielleicht wohl gar nichts damit auserichten. Auch würden unsere Leute, ausgenommen etliche

wenige, so in der Lehre etwas fest gegründet sind, sich eben also gegen mir erzeigen, wie die, so durch die Notten versführet sind, welche freilich lieber dem Papste die Füße füßeten, denn sie unsere treue Vermahnung annähmen und unsere Lehre für recht bekenneten.

#### Tom. 1. Lat. Jen. folio ultimo.

Vaticinium reverendi Patris D. M. L. autoris manu propria scriptum, quod post obitum ipsius in Bibliotheca ejus repertum est per eos, qui ad inquirendam illam ab illustrissimo Electore Saxoniae Johanne Friderico primo missi fuerunt.

Adest tempus, olim praedictum, quod post revelatum Antichristum essent futuri homines, qui sine Deo viverent, unusquisque secundum suas concupiscentias et illusiones. Nam Papa quidem fuit Deus supra Deum, nunc sine Deo omnes agere volunt, Papistae omnium maxime, nam illi nullas leges amplius volunt. Nostri cum a legibus Papae liberi sint, volunt etiam a lege Dei liberi esse, nihil nisi politica sequi, sed sic, ut sub illis quoque pro libito sint.

Sed dum nos fingimus illos abesse longè, de quibus talia praedicta sunt, nos ipsi sumus, qui facimus talia, sicut Judaei finxerunt et fingunt, longe alios esse, qui Christum suum promissum repudient.

Ex is sunt, qui diem hominis desiderantes, ut in lucem hominum glorientur et exultent, nobis coeperunt Decalogum quoque ex Ecclesia deturbare, ut juxta Petri prophetiam secundum proprias concupiscentias ambulent et securi sine timore Dei agant. Hos Antinomos vocamus, inter quos est M. Isleben, contra quem etc. \*

<sup>\*</sup> Hîc deest aliquid fortassis, antea privatim et publice monitum scripsimus et disputavimus.

Et de Papistis quidem nihil solicitus sum, nam ne ipsi quidem Papam ex animo colunt, nisi quod odio nostri volunt illi adulari, ut ditescant et potentes fiant, donec sint Papae misero formidabiles colendi et adorandi. Tanta est fiducia eorum sub nomine et negotio Lutherano, sentientes, quod Papa ipsorum ope indigeat. Certe ego sum persuasus, Papam facilius nos laturum, quam ipsos suos adulatores, si ad judicium res veniret. Denique ego pro mea persona ausim promittere, rursus me facturum Papistam talem, qualis fui ante defectionem, si ipsi Adulatores ejus primo tales fieri vellent post tantas defensiones Papae; sed hoc esse impossibile video.

Unde non parva consolatione confirmor, dum video Adulatores Papae atrociores esse insidiatores ejus, quam ego fuerim hostis, et prope miseret me miseri, sed meriti Papatus, quod a falsis amicis plus est ei periculi, quam a me vero hoste. Sicut a nostris quoque mihi est plus negotii et periculi, quam ab ipso toto Papatu, qui posthac nihil poterit contra nos. Adeo verum est: regnum, si destruendum est, non externis, sed suis viribus destruitur; romana res mole ruit sua corpus magnum populumque potentem in sua victrici conversum viscera dextra.

Das lautet zu beutsch alfo :

Eine Prophecei des ehrwürdigen Baters D. Mart. Luther, welche er mit seiner eigenen Hand geschrieben (hat), und nach seinem Tode in seiner Liberei von denen, die diesselbige zu besichtigen von Churfürstlicher Durchlauchtigkeit zu Sachsen, Herzog Johann Friederich dem Ersten, hochstöllicher Gedächtniß, sind verordnet gewesen, ist gefunden worden.

Jest ift die Zeit vorhanden, bavon vorlängst ist geweif= sagt, daß nach Offenbarung des Antichrists wurden Leute seyn, die ohne Gott wurden leben, ein jeglicher nach seinem

eigenen betrüglichen Wahn und Luften. Denn ben Papft' baben wir bisber muffen baben als einen, ber fich über Gott felbft gefett bat. Best will nun jedermann frei, obne Gott und obne alle Gottesfurcht leben, allermeift bie Paviften, welche gar feine Befege leiden wollen. Die Uns fern aber, nachdem fie von des Papfte Gefegen los find, wollen fie auch von Gottes Gesetzen frei fenn, und nur bes Weltlichen brauchen, boch alfo, daß sie von bemselbigen auch mögen ungefangen feyn und thun, was fie geluftet.

Aber unterdeß, weil wir wähnen, sie feven noch gar fern, von welchen foldes verfündiget ift, find wir felbft eben die, die es thun; gleichwie die Juden auch in der falichen Meinung waren, und noch, daß nicht fie, fondern viel andere ce waren, die ihren verheißenen Meffiam wurden verftoßen.

Aus benen find nun, bie aus Begierbe menschlichen Tages und aus Gesuch zeitlicher Ehre und Rubms fich unterfteben, auch die gebn Gebote aus der Rirche zu werfen, auf baß fie nach ber Weiffagung St. Petri in ihren eigenen Wolluften wandeln und ficher ohne Gottes Furcht leben mogen: unter welchen einer ift M. Gisleben. \*

Und zwar der Papisten balben beforge ich mich nichts: benn fie felbft um bes Papfte Burbe fich nicht mit Ernft annehmen, ohne bag fie aus bitterem Sag gegen und ibm beucheln, daß fie fein genießen, reich und gewaltig werden, bis endlich ber arme Papft felbft fich vor ihnen fürchten, fie ehren und anbeten muffe. In folche Bermeffenheit find fie gerathen unter dem Ramen, daß fie es mit dem Papft balten wider den Luther, weil fie merken, daß der Papft ihres Beiftandes bedarf. Und ich halte es gewißlich bafür, bag ber Papft, wenn bie Sache zu rechter Ordnung foms men follte, viel eber mit une, benn eben mit folden feinen

<sup>\*</sup> So häufig kommt Luther auf den Antinomismus zu sprechen Man vergl. oben S. 152, S. 155 Unm. und S. 193 Unm.

heuchlern zufrieben senn würde. Ja, ich dürfte mich für meine Person wohl verpflichten, daß ich wiederum wollte ein folcher rechter, ernster Papist werden, als ich zuvor gewesen bin, ehe ich vom Papst bin abgefallen, wenn seine heuchler und Fuchsschwänzer, die den Papst nun so lange haben vertheidigen wollen, erstlich auch solche werden wollten; aber ich sehe, daß ihnen solches unmöglich.

Ich werde auch dadurch nicht wenig getröstet und gestärkt, daß ich sehe, daß die dem Papst am meisten heucheln und ihm mit Züchten in .... friechen wollen, mit ihren heimlichen Tücken gegen ihn viel ärger sind, denn ich mit öffentlicher Feindschaft. Und jammert mich schier des elenden, aber wohlverdienten Papstthums, daß es von seinen eigenen falschen Freunden mehr Gesahr gewärtig sehn muß, als von mir, einem rechtschaffenen Feinde: gleichwie ich selbst auch von wegen unfrer falschen Brüder mich mehr Noth und Gesahr besorgen muß, denn des ganzen Papstthums halben, welches uns hinsort nichts wird schaden können. Also wahr ists, daß, wenn ein Neich soll zu Boden gehen, so wird es nicht durch äußerliche, sondern durch seine eigene innerliche Macht und Stärke eingerissen, wie die Poeten vom römischen Keich sagen:

Das römische Reich ohn' fremde That Sich durch sein' Macht zerftöret hat; Und ist mit eig'nem Schwert ermord't, Da es mit ihm selbst uneins ward.

3m 2. Eisl. Theil Fol. 215 a.

Wenn ein solcher Bösewicht zurückgehet, der bei uns gewohnet hat und unter uns aufgezogen ist; wenn der auftritt und wider uns stehet: der thut viel mehr und größern Schaden, reißt auch mehr Leute hinweg, denn die öffent-lichen Feinde und Widersacher, so uns täglich ansechten.

In ben Tifchreben gol. 306 a.

Bor dem, so von außen bie Kirche anficht, und vor öffentlichen Feinden, als da sind die Papisten und Tyran=

nen mit ihrer Gewalt und Verfolgung, fürchte ich mich nicht. Denn dadurch wird die Kirche nicht verderbt, noch Gottes Wort gehindert; ja, nimmt viel mehr davon zu und wird gemehret, wie Tertullian (ein Kirchenvater) fagt: Sanguine Christianorum rigatur Ecclesia: durch Christiensblut wird die Kirche gewässert, gedüngt und gebessert; sons dern das innerliche Uebel der falschen Brüder wird den rechten Schaden thun und die Kirche verwüssen, daß zum Erbarmen seyn wird.

#### 3m 1. Eisl. Theil 219 b.

Diese Art hat das Evangelium und rechte Wort Got= tes, wo es recht geglaubt wird, baß es auf beiden Seiten geläftert wird, und bie gange Welt will es vertilgen; wie zur Apostelzeit geschab, und wie auch jett unsere tollen Kürften thun: Die wollen foldes, todt haben, gang bampfen und vertilgen mit allen, die es predigen und befennen. Das ift noch die geringfte Berfolgung. Die andere Berfolgung ift viel arger, Die unter und entsteht, wie auch zur Apostel= geit unter ben Aposteln. Alfo auch jest unfere Junfberren, Die bas Evangelium mit uns haben, wollen nicht papftisch fenn, fondern für Chriften gehalten; die muffen bereinplagen. So toll find fie, daß fie fich bes Evangeliums ruhmen, und boch auf den Werken fteben. Und bie muß ber beilige Beift ber Teufel beißen, bort ber icone Beift. Aber wir muffens wagen; wir werben muffen fagen: ibr Ding few nicht recht. Go werden fie wiederum fagen: unfer Ding fen nicht recht. Denn ber bofe Beift rubet nicht, er habe benn einen Ruhm. Wir haben einen Schutherrn, ber wirds wohl hinausführen.

Wie er sonst mehr über seine falschen Brüder klagt, davon lies weiter: Tom. 2. Jen. E. 63 a. N. 90 b. Tom. 5. E. 116 b. N. 78 a. Tom. 6. E. 215 a. N. 201 a. Tom. 7. E. 294 a. N. 298 b. Tom. 2. Eisl. 422 a. In der Hauspost. üb. d. Evang. am 5. Sonnt. nach Epiphaniä. Und in der 2. Pred. am 23. Sonnt. nach Trinit. u. s. w.

### XVII.

Solche Verwirrung und Jammer würde auch eine große Apostasiam und Abfall wirken unter den Zuhörern. \*

30h. 6.

Von bem an gingen feiner Junger viel hinter fich, und wandelten fort nicht mehr mit ibm.

30b. 12.

Biel ber Oberfien glaubten an ihn. Aber um ber Pharisfäer willen bekannten fie es nicht, baß fie nicht in ben Bann gethan wurden; benn fie hatten lieber bie Ehre bei den Mensichen, benn die Ehre bei Gott.

In ber Kirchenpost. üb. d. Evang. am 21. Sonnt. nach Trinit.

Wenn die Anfechtung kommt, fallen wir zu hand in Irrthum. Deß hat uns Gott ein schönes Gleichniß gebildet an einem Baum, welcher im Lenze ankahet zu blüben. Da thut sich der Baum so sehr auf, daß er von der Blüthe ganz weiß wird. Wo denn ein Regen darauf kommt, so nimmt er viel der Blüthe hinweg; und der Reif frißt sie noch mehr hin. Wenn dann die Frucht beginnt anzusetzen, und kommt irgend ein Wind, da fallen der jungen Frucht

<sup>\*</sup> Wir erinnern für unsere Zeit nur an die Neukatholiken im Sinne der oben Einl. S. LI bezeichneten Neuproteskanten; an die Ruppianer u. s. W. Die Bulle, mit welcher der heutige Pharisäismus in den Bahn thut, unterzeichnet sich mit "Ver-nunft, Ausklärung, Fortschritt". Wie manches arglose Gemüth läßt sich nur um der geringen Ehre willen, der Partei der Bernünftigen anzugehören, um seinen besten Schaß, den Glauben an Christum, dringen! — Aber auch die Sucht, sich in den Ruf der Deiligkeit zu bringen, scheint Andere bezaubert zu haben. Vielleicht dürsten wir dahin die "Neukirchlichen" der jüngsten Tage zählen. Doch übersehe man nicht, daß auch die Bernunstreligion ihren Dienst, ihr Abendmahl, ihren Geist u. s. w. heilig nennt! Iteberall Schein per Bahrheit, wie Luther so oft prophezeit. (Bergl. auch S. 202, 203.)

so viel bavon, als es hernieder schneit. Darnach wenn die Frucht nun groß wird, so kommen die Raupen und Bürmer drein; die zernagen denn, zerstechen und verderben die Frucht, daß kaum der zwanzigste, ja der hundertste Theil gut bleibt.

Also gehet es auch zu mit dem Evangelio: wenn es angehet, so will jedermann Christen werden; läßt sich fein an; gefället allen Menschen wohl. So denn ein Wind oder Regen der Anfechtung kommt, so fällt man mit Haufen davon. Darnach kommen die Sekten und Rotten, wie die Bürmer und Käfer, und beschmeißen die Frucht des Evangelii, und kommt so viel falscher Lehre auf, daß ihrer wenig bei dem Evangelio bleiben.

Darum sollen wir nicht sicher seyn, ob wir gleich im Glauben angefangen haben, noch uns felbst vermessen, sondern allwege in der Furcht bleiben. Wir sind von Gottes Gnasden jest reich im Wort Gottes und aus tieser und schwerer Finsterniß erlöset. Aber wir vergessen auch des Worts, werden bald faul und verdrossen, ohne daß wir sonst schwach sind. Wenn nun einmal hereinbrechen wird der Teusel mit falscher Lehre, und sindet uns müßig, und das Haus rein und gekehret, so wird er sieben Teusel zu ihm nehmen, die böser sind, denn er; und wird zulest ärger werden, denn im Anfang.

Und ob es sich gleich also begeben würde, sollen wir boch nicht darum verzagen, sondern einander unterrichten, daß wir lernen an Gott hangen, ihn bitten und also spreschen: Barmherziger Gott, Du hast mir gegeben, daß ich ein Christen bin worden; hilf, daß ich es bleibe und nehme von Tag zu Tag zu im Glauben, wenn gleich die ganze Welt sollte fallen, und sich sedermann rotten würde, und der Teufel alle Töpfe zerbrechen; so will ich mich nicht daran kehren, sondern mit Deiner göttlichen Silse bei dem Evangelio bleiben. Also soll einer gedenken, ob er allein in der Welt sey, wie denn im Tode am letten geschehen

wird: ba wird keiner für andere Leute, sondern ein jeglicher für sich selber stehen muffen.

Dafelbst üb. b. Evang. am 12. Sonnt. nach Trinit.

Es ist gar balb geschehen, daß sich ein Predigtstuhl ändert; darum will unser herr Gott uns hie gewarnet haben, wie es auch durch S. Paulum geweissagt ist, daß wir uns davor vorsehen. Die Zungen werden sich verkeheren, und die Ohren werden den Leuten juden nach salschen Predigern: wie es unter dem Papstthum ging, da man so sleißig und brünstig war zu hören und zu thun, wo nur jemand kam, der da durste etwas Neues sagen, wie ungereimt und wunderbarlich es mochte vorgegeben werden. Wäre einer da gekommen und hätte geprediget, man sollte eine Kirche in die Elbe bauen; so hätte man es gethan.

Tom. 7. Jen. E. 208 a. R. 196 b.

Bo wiederum follte Berführung und Kinfternig angeben burch Gottes Born und Berhangniß, wie zu beforgen, nach uns gefchehen wird, fo die Welt langer fteben foll, und ber Teufel durch einen falschen Beiligen anfinge Beichen ju thun, und eima einen Rranfen gefund machte; ba follteft bu mohl feben, wie ber Pobel mit großer Gemalt murbe binfallen, daß fein Predigen noch Behren damider helfen murbe. Ja, Lieber, murben fie fagen (wie fie bisber mit ben todten Beiligen gethan): fage und, mas bu willft; ich habe bennoch gefeben und erfahren, daß biefem alfo gehol= fen ift, der fich dabin gelobt, oder ben Prediger angenommen bat. Denn bei folden foll ber Teufel gewaltig und ftark feyn, fagt G. Paulus, fo die Liebe zur Babrbeit nicht an= nehmen, bag fie durch allerlei Trug bes Teufels verführt werden, und nicht fo flug fenn muffen, daß fie fich bavor büten fonnten.

3m 1. Eisl. Theib Fol. 542 a.

Was man um Gottes und bes Nächsten willen in ber Welt daran fest, beß find die Gergefener ein Borbild,

welche gar übel zufrieden sind, daß die Teufel aus den besesessen Menschen getrieben und in ihre Säue gefahren waren, stoßen Christum aus ihren Grenzen, haben lieber ihre Säue, denn den Herrn Christum. Aber also sollen sich halten und selber an den Tag geben alle, die Gottes Wort verachten und auf die Kreaturen ihr Vertrauen segen.

Ibid. Fol. 528 b.

Das sollen wir auch auf uns ziehen; es gehet also gefährlich auch zu unsern Zeiten. Denn siehe, wie gar viel sind ihrer, die da verläugnen das Evangelium um der Fürsten und gottlofen Bischöffe und Tyrannen willen, allein daß sie Inade und Gunft behalten bei den Menschen.

# Der vierte Cheil

ber

# Weiffagungen

bes

beiligen Mannes Gottes Lutheri

bom

zeitlichen Jammer und Strafen Gottes über Dentschland von wegen der Verachtung seines seligen Worts und anderer Sünden. \*

#### I.

Er klagt, sein Gebet für Deutschland pralle zurück. Sieremia 15.

Wenn gleich Mobfe und Samuel vor mir ftunben, fpricht

<sup>\*</sup> Es folgen von hier an manche Ausspriiche, die noch einer Erful-

ber Gerr, so habe ich boch kein Herz zu biesem Bolk. Treibe sie weg von mir, und lasse sie hinfahren; und wenn sie zu dir sagen: wo sollen wir hin? so sprich zu ihnen: So spricht der Herr: Wen der Tod trifft; den treffe er; wen das Schwert trifft, den treffe es; wen der Hunger trifft, den treffe er; wen das Gefängniß trifft, den treffe es.

#### Tom. 5. Jen. E. 183 b. N. 135 b.

Ich bitte Gott um ein gnädiges Siundlein, daß er mich von hinnen nehme, und nicht sehen lasse den Jammer, so über Deutschland gehen muß; denn ich halte, wenn zehen Moyse stünden und für uns beteten, so würden sie nichts ausrichten. So fühle ichs auch, wenn ich für mein liebes Deutschland beten will, daß mir das Gebet zurückprallet, und will nicht hinauf dringen, wie es sonst thut, wenn ich für andere Sachen bete. Denn es will werden, daß Gott wird Loth erlösen und Sodomam versensen. Gott gebe, daß ich lügen müsse und in diesem Stück ein falscher Prophet seyn; welches geschehen würde, so wir uns besserten und unsers Herrn Wort und sein theures Blut und Stersben anders ehrten, denn bisher geschehen.

lung entgegenfeben. Dit ben bis jest gegebenen Anmerkungen (bef. oben G. 89 Unm \*) burften fie aber leicht berauszufinden fepn. Gie felbft bestimmter anzudeuten, magen wir nicht. Rur im Allgemeinen bemerken wir, daß bas Jahr 1846 gwar ben theuren Luther wieder mächtig ins leben gerufen bat. Allein man vergeffe das "Kreuzige! Kreuzige!" des furz zuvor jubelnden Bolfes ber Juden nicht. Und bann ber Glaubensmuth, mit bem bie Rirche ausgerüftet wird, die Schangen ber Borfict, mit benen fic bie Staaten gegenfeitig umfdirmen! Bir fahren jest auf einem taum gefrausten Meeresspiegel; aber im Beften geht bie Sonne nieber, und von Often ber brobet's wie Gewitterflurm! Ginigfeit ware ber befte Steuermann; aber es gibt fein Band, bas banbe, wenn es nicht bas Wort Gottes ift! Schon einmal war es fo, am Ende des fechezehnten Jabrhunderte: wie mag es wohl fepn am Ende bes neunzehnten? Doch folgt bann freilich auch Gpeners felige Soffnung!

#### II.

Sagt, es werde Deutschland gehen wie Sodom, Israel und Jerusalem.

Jef. am 3. Rap.

Hierusalem fället bahin und Juda liegt ba, weil ihre Zunge und ihr Thun wider ben Herrn ift, daß sie den Augen seiner Majestät widerstreben. Ihr Wesen hat sie kein Hehl und rühmen ihre Sünde, wie die zu Sodom, und verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seele; denn damit bringen sie sich selbst in alles Unglück.

In ber Kirchenpoft, üb. d. Evang. am 26. Sonnt. nach Trinit.

Der Prophet Ezechiel am 16. weissagt über Hierusalem: So wahr, als ich lebe, spricht ber Herr, Herr: Sodom, beine Schwester, sammt ihren Töchtern hat nicht so gethan, wie du und beine Töchter. Siehe, das war deiner Schwester Sodom Missethat: Hochmuth und alles vollauf und guter Friede, den sie und ihre Töchter hatten; aber den Armen und Dürstigen hatten sie ungern die Hand gereicht, sondern waren stolz und thaten Greuel vor mir. Darum ich sie auch weggethan habe, da ich begann drein zu sehen u. s. w.

Eben also stehts jest auch allenthalben, da jedermann, Bauer, Bürger, Abei sammelt nur viel Thaler, scharret und geizet, frist und fauft, treibt allen Trop und Muthwillen, gerade als wäre Gott lauter nichts, und sich Niemand des armen Christi mit seinem Bettelstab annimmt, sondern dazu unter die Füße tritt, bis auch bei uns eben wie zu Sodom und Gomorra aller Gehorsam, Zucht und Ehre untergeht, weil kein Bermahnen und Predigen nicht helsen will, und so gar übermacht ist, daß es nicht also siehen kann.

Ich weissage von Bergen ungern; benn ich oft erfahren habe, daß es allzu mahr worden. Aber es stehet ja leiber allenthalben also, daß ich forgen und nun schier mich drein ergeben und verschmerzen muß: es werde Deutschland auch gehen, wie es Sodom und Hierusalem gegangen ift, und Deutschland gewesen seyn, es geschehe durch Türken, oder, wo nicht bald der jüngste Tag drein schlägt, durch sich selbst in einander falle. Denn es ist so gar übermacht und überböset, daß es nicht ärger werden kann; und ist noch ein Gott, so kann ers ungestraft nicht lassen.

Db nun die Welt solches nicht achten und wissen will, daß sie musse sterben und vor Gericht stehen, sondern wider die anerkannte Wahrheit tobet; so lasset uns doch solches zu Ohren und Herzen nehmen, daß uns Gottes Zorn nicht auch mit hinreiße. Denn was soll auch Gott anders dazu thun? Er muß beide Türken und Teusel über uns Raum lassen. Denn das der Türke gethan hat und noch thut, das mußte er wohl lassen, wenn wir nicht so gar in Unbußfertigkeit und Verstockung verhärtet und zur Strafe so gar überreif wären. Aber das thut es, daß wir so lästerlich gegen Gottes Wort und angebotene hilfe toben und dazu noch wider den Türken trogen.

Und ich halte, wenn wir Lutherischen, wie sie uns nennen, nur todt wären, so würde sobald alle Welt schon gewonnen schreien, als hätten sie alle Türken bis auf einen aufgefressen. Aber es soll ihnen alsdann auch geben, daß ihrer Hundert von einem Türken erschlagen werden; und wenn das Zettergeschrei angehet, wie jämmerlich der Türke bie Leute, Kind, Weib und Mann zerhackt, so wollen wir alsdann auch erst schreien und klagen.

Aber es muß also seyn, daß wir thun wie die Juden und nur diesen Christum hinwegrichten; wenn dieser gefreuziget ist, so wollen wir dem Türken wohl rathen, gleichwie Junker Caiphas und seine Juden den Römern gerathen haben, und die Junkern zu Jerusalem meinten, wenn sie nur den Propheten Jeremiam todt hätten, wollten sie vor dem Könige von Babel wohl sicher seyn. Das geschah eben also: da sie Jeremiam in den Kerker warfen, kam der König und führete sie alle gesangen hinweg.

Usso sehe ich auch, daß Gott ein Garn gesponnen hat über Deutschland, das eben jest auch desselben Wegs will mit seiner wissentlichen Verstockung, Trop, Bosheit, Berachtung und Undansbarfeit gegen dem lieben Evangelio, und will Gott eine Thorheit schuldig seyn; die wird es auch redlich müssen bezahlen. Gott gebe und erhalte uns und unser armes Häuslein, daß wir mögen dem greulichen Jorn entsliehen, und unter denen ersunden werden, die den armen Christum ehren und dienen, und des Gerichts zu seiner Rechten fröhlich und seliglich erwarten, Amen.

In der Hauspostill üb. d. Evang. am 1. Connt. des Abvents.

Darum fage ich: Sutet euch; ihr fent jung; es fann geschen, baß ihr bas zufünftige Unglud über Deutschland erleben, feben und erfahren werdet. Denn es mird ein Better über Deutschland fommen und nicht ausbleiben. Gott hat es der Stadt Jerufalem nicht fonnen fchenfen, ba fo viel beiliger Leute gelebet und begraben maren, : Da= vid und alle Propheten, ja da Gott felbft gewohnet hat. Berufalem war fein Schlöflein und Rammerlein, bavon er felbst fagt: Allhie wohne ich; mein Simmel ift bie. Und bat bennoch Gott diefe Stadt um ber Gunde willen, welche beißt die Beit ber Beimsuchung nicht achten, fo greulich ge= ftraft und vermuftet. Darum achte ich jegunder nicht fo febr ben Beig in ben Bauern und die Surerei und Ungucht, fo jest allenthalben überhand nimmt, ale ich achten muß bie Berachtung bes Evangelii. Geig, Surerei und Ungucht find wohl große fcandliche Gunde, und unfer Berr Gott ftraft fie auch mit Peftileng und theurer Beit, aber es bleibt gleichwohl. Land und Leute fteben. Aber biefe Gunde ift nicht Chebruch noch hurerei, ja fie ift nicht etwa eine menschliche, fondern teuflische Gunde, daß man die große Gnade ber väterlichen Beimfuchung Gottes fo foll verach= ten , verlachen und versvotten. Auf die Gunde folget auch gewiß eine Strafe, Die beißt "Rein ab".

Tom. 2. 3en. E. 69 b. N. 92 b.

Go follen wir nun bitten aufe erfte, bag Gott une und die Unfern gebe und ftarte je mehr und mehr, und machet fein liebes Rind Jefum groß in unferem Bergen von Tag ju Tag, daß wir ibn mit aller Freudigfeit loben, preifen und bekennen mogen por ben verstochten und verblendeten Beiden, diefer unschlachtigen und halsstarrigen Gefte ber Paviften, barnach belfen tragen folche Schuld gemeiner beut= fder Nation, und bitten, daß Gott nicht ansehen wollte bie Untugend des bofen Saufens, noch ibre Bosheit bie armen Geelen entgelten laffen, und bas beilfame Bort, fo lange Beit unterdruckt, nicht wiederum entziehe, und den Untichrift nicht wieder einfigen laffe, fondern bag boch zum wenigften, wie der Konig Ezechias bat, zu unfern Zeiten Friede und Wahrheit fen. Fürmahr, folde Bitte ift boch vonnötben; benn ich fürchte, beutsche Nation mache es zu viel, daß es aulest geben werde, wie geschrieben ftebt, daß fie die Propheten fo lange todteten, bis daß fie Gott übergab, und feine Bulfe mehr ba war. Alfo fürchte ich leider, es werde deut= fder Nation zulett auch ihren Lohn geben. Sie bat zu Coffnit am erften bas Evangelium verdammt und unschuldig Blut umgebracht an Johannes Suß und hieronymo von Prag. Darnach zu Worms und zu Beidelberg an Drams= borf und etlichen mehr. Item, zu Mainz und zu Coln; ber gange Rheinstrom ift blutig; \* und will noch nicht fich reinigen laffen von bem Blutvergießen, fondern freiet bie Chriftmorber, die Regermeifter obn Aufhoren, bis daß Bott hereinplage, und auch feine Gutfe mehr ba fen; fie versucht Gott zu oft. Jest ift es abermale gu Borms an mir perdammt, und ob fie mein Blut nicht vergoffen haben, bate boch nicht gefehlet an ihrem vollen gangen Willen, und morden mich noch ohne Unterlaß in ihrem Bergen. Du un=

<sup>\*</sup> Man vergl. unt. Und. A. B. Sedel: die Märtyrer ber evangelis ichen Kirche. Rurnb. 1828.

selige Nation, mußt du benn vor allen andern des Endschrifts Stockmeister und henker seyn über Gottes heilige und Propheten?

Im viert. Lat. Jen. Theil Fol. 626 a. üb. b. 4. Kap. Hofea.

Wie viele findet man in Deutschland, welche mit allem Fleiß wehren, daß die Ihren nicht zum Erfenntniß Gottes kommen; denn sie sich mit ganzem Ernst wider das Wort segen, und zwingen ihre Unterthanen mit Gewalt zur Absötterei. Darum dürfen wir nicht zweifeln, daß sie auch solch Unglück treffen wird, welches das Bolk Ifrael ersfahren hat.

# Dafelbst bald hernach.

Es lernen bei uns die Kinder fluchen und Gott lästern, saft ehe benn daß sie reden können; Lügen und Trügen im Handel wird auch für eine Geschicklichkeit gerühmet. Todsichlag und Diebstahl ist deren vom Adel Zierheit; Shebruch wird nicht mehr bei uns gestraft. Darum so kommt recht, wie hie der Prophet sagt, eine Blutschuld nach der andern, das ist, Sünden werden mit Sünden genähret, eine Sünde treibet die andere.

Aber was wird für eine Strafe auf solch sündhaftiges Leben folgen? Das zeigt der Prophet an und spricht: darum wird das Land jämmerlich stehen, und allen Einwohnern übel gehen; denn es werden die Thiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer wegsgerafft werden.

In der Vorrede über die Geschichte der Apostel.

Unsere Lästerer und Verfolger werden eben so viel mit ihrem Lästern und Verfolgen daran gewinnen, als die Juden mit ihrem Büthen und Toben daran gewonnen haben. Denn der zuvor den Juden solches gedrohet hatte und durch Moysen lassen singen singen: Ich will euch erzürnen über dem, das nicht mein Volk ist, und über einem unwissenden Volk euch toll machen. Und Hoseä am 2 Kap.: Ich will mein Volk nennen,

das nicht mein Bolf ist (das ist, so ohne Gesetz und Werke lebt); und hats ihnen gehalten. Eben derselbige drohet solsches auch unsern Lästerern, und, wie er schon wohl angefangen, wird ers ihnen gewißlich halten. Das glauben sie aber nicht, bis sie es, wie die Juden, erfahren, Amen.

## III.

Sagt, ehe Deutschland follte ungestraft bleiben, mußte es der Turke oder jüngste Tag thun.

5 Mof. am 28.

Der Herr wird ein Bolf über bich schicken von ferne von der Welt Ende, wie ein Adler fleucht, des Sprache du nicht versieheft, ein frech Bolf, das nicht ansiehet die Person des Alten, noch schonet der Junglinge.

In der Hausp. am 1. Sonnt. des Advents.

Deutschland wird fich muffen leiden: so es der Türke\* nicht thun wird, wirds der jüngste Tag thun. Denn die schändliche Berachtung des Evangelii wird an den Deutschen nicht ungestraft hingehen.

Tom. 7. Jen. E. 447 a. N. 434 a.

Also ift Deutschland reif und voll allerlei Sünden wider Gott; will es dazu vertheidigen und trott mit Gott, daß ich leider allzu ein wahrhaftiger Prophet gewesen bin, da ich oft gesagt habe, daß entweder der Türke oder wir selbst unter einander müssen und strafen. Ich habe des Wuchers verzessen. Uch, wie gar sicher lebt und wüthet derselbige, als wäre er selber Gott und Herr in allen Landen. Niemand that ihm wehren. Und da ich wider ihn schrieb, lachten mein die heiligen Bucherer, und sprachen: Der Luther weiß

<sup>\*</sup> Man vergl. über diesen Abschnitt auch dasjenige, was oben S. 107 Ann. über die türkische Religion bemerkt wurde. —

nicht, was Bucher ist; er mag seinen Matthäum und Psatter lesen. Nun wohlan, bin ich benn ein Prediger Christi, und mein Bort Gottes Wort ist, als ich keinen Zweisel habe; so soll dich verstuckter Bucherer entweder der Türke oder sonst ein anderer Zorn Gottes lehren, daß der Luther wohl verstanden und gewußt habe, was Wucher sey; das gelte einen guten Gülden.

Tom. 11. Bittenb. Fol. 292 b. üb. b. 34. Rap. Genefis.

Also pfleget es zu geben, wenn irgend eine Stadt ober Land um ber Gunde willen foll geftraft werden, daß als= benn zum erften beide bie Regenten und Unterthanen gu Narren werden, daß fie insgemein fündigen, und barüber auch fammtlich geftraft werben. Gleichwie bas bie Siftorien bei allen Bölfern bezeugen. Alfo, ba bas Königreich Ifrael und Juda bat follen gerftoret werben burch ben Ronig gu Babel, wurden ju Jerusalem und andern Drien mehr bie Propheten erwürget; es ward unschuldig Blut vergoffen, und bas gange Land ward voll Geizes, Mords, Gunde und allerlei Unfunigfeit. Stem, ba die lette Berftorung Jerufalems und bes gangen fubifchen Bolfs vorhanden war, ba mußte erft ber Sohn Gottes gefreuziget werden. Alfo auch ju unfern Zeiten, ba ber Turfe Deutschland verberben foll, muß zuvor alles mit Bucher, Untreue, Bosheit, Berratherei und Berfolgung erfüllet werben, wie die Schrift fagt. In Summa, wir muffens alfo machen, bag unfere Gunden reif werben.

Also in biesem Exempel auch, da war es vorhanden, daß die Bürger um mancherlei Sünden willen haben sollen gestraft werden. Darum wird das ganze Bolf auch mit dem Herrn in gleiche Thorheit, Sünde und greuliche Strafe geführet. Gleichwie der heidnische Poet sagt: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi: daß die Principes Narren sind, das muß das Land tragen. Also ist das Bolf Israel auch geschlagen worden um Davids willen, da er das Bolf

zählete. Und die Thorheit der Fürsten bringt auch zu wege, daß wir müssen gestraft werden, wie wir vorlängst verdienet haben. In Summa, daß die Fürsten toll und thöricht sind und lassen den Türsen ins Land sommen, und daß sie von beis den Theilen gestraft werden, Unterthanen und Obrigseit, so müssen sie irgend mit einer endlichen Thorheit die Sünde häusen und derselben immer mehr machen; gleichwie in dieser Distoria Sichem der erste ist, der den närrischen Nath annimmt und anfängt; denn er selbst läßt sich beschneiden, und überredet das ganze Bolt, daß sie dasselbige thun.

3m vierten Lat. Jen. Theil Fol. 611 b. üb. b. 2. Rap. Sofea.

Es hat weder Christus noch die Apostel können eiwas ausrichten bei den Juden. Aber da die Römer den Tempel und die Stadt zerschleiften, da mußten sie lassen fahren ihre Opser und Gottesdienste, mit welchen sie sich heftig wider das Evangelium setzen. Denn dieweil man den Abgöttisschen aus ihrem Herzen die Abgötterei nicht reißen kann, sintemal sie dem Wort nicht gehorchen wollen; so muß mans ihnen auf solche Weise zu treiben verbieten. Sie werden zwar durchs Wort dazu vermahnet, aber es ist alles umsonst. Darum haben wir nichts anderes zu gewarten, denn daß der Türke oder sonst ein greulicher Feind komme und alles umstoße. Das ist der einige Zaun, damit ihnen der Weg zum Aberglauben verschlossen werde.

Tom, 11. Bittenb. Fol. 309 b. üb. b. 35. Rap. Genefis.

Der Türke ist gleich wie ein ungestümmiges Meer und das von Wellen aufgeblasen ist; und wenn wir denselbigen mit unsern Kräften zwingen und inne halten sollen, so wäre es schon vorlängst mit uns aus. Denn wir Deutsche liegen und schnarchen, sind schläferig und liegen immer im Luder, und haben keine solche Fürsten oder Feldherren, die Weiseheit, gutes Raths und Muths halben solche große wichtige Sachen recht ausführen könnten. Und wenn der Türke würde sortsahren, so hätte er schon vorlängst ganz Deutschland

eingenommen. Denn es ift Riemand, ber uns ichugen fonnte, weber Raifer noch Konige noch Fürften, allein Gott ftreitet für und. Und der Turfe wird Deutschland nicht überfallen, benn allein fofern es Gott beschloffen bat und haben will; fonft hatte er uns ichon vorlängft ohne Mube und Arbeit unterbrudt, bieweil wir fo faul und ichläfrig find; benn es find beibe die Kürsten und der Adel gar verrudt und verborben in fleischlicher Heppigfeit, Wolluft und Beig. Daß wir beschützt und erhalten werben, bas geschieht burch bie Rraft und Bute Gottes, und benfelbigen Schutz erlangt Die Rirche mit Gebet und Glauben. Also wird ber Raifer in den Riederlanden nicht weiter können fommen, wird nicht weiter wutben und toben, benn wie es von Gott verseben ift. Diefes wird und nun jum Troft vorgehalten und un= fern Glauben damit zu erweden, auf daß wir Gott fo viel desto hiniger anrufen und ihm vertrauen follen.

Und man fiebet bie Borfebung und Regierung Gottes leuchten auch in ben Siftorien ber Beiden. Es batte Sannibal Rom erobern konnen ohne alle Mube und Befchwerung, ba er bie allerwehrhaftigsten Sauvtleute und Beere ber Romer geschlagen batte; aber er ift von Gott inne gehalten worden. Und dieweil die Andern daffelbige nicht verstanden baben, ba schrieen sie und fagten: Vincere seis, Hannibal, victoria nescis uti : gewinnen fannft du wohl, Sannibal, aber bu weißt bes Siege nicht ju gebrauchen. Aber in Summa, er follte es nicht bober bringen. Der Raifer Rarol batte ben König von Frankreich gefangen, ba er mit einer großen Schlacht ihn vor Pavia überwunden hatte im 3. 1525. Im andern Jahr barnach hat er Rom mit Gewalt erobert und bas Kriegsvolf barinnen geplündert. Allfo hat er zwei Die allergewaltigften Monarden in feiner Gewalt gehabt. Und bat an guter Belegenheit und an Beeresfraft auch nicht gemangelt, wider ben Turfen \* einen herrlichen Krieg gu

<sup>\*</sup> Der Beld jener Zeit war Soliman II., ber Prachtvolle genannt;

führen, da man im Jahre 1532 auserlesen Kriegsvolk versammelt hatte aus allen Orten des römischen Reichs. Aber er hat solche Gelegenheit nicht gebraucht, und wird hinsort in künstigen Zeiten solche gute Gelegenheit vergeblich gesucht werden. Denn Gott ist es, der den Fürsten den Muth nimmt, und schrecklich ist unter den Königen auf Erden, wie im 76. Pfalm stehet. Derselbige bricht den großen streits daren Kriegssürsten, wie Pyrrhus, Hannibal und andere mehr gewesen sind, den Muth mit einem Wort, oder daß er nur mit Winken anzeigt, wie ers haben wolle.

Das ift bas rechte Erfenntniß und ber rechte Glaube von ber Schöpfung, welche Lebre fleifig ju betrachten und ju üben ift, auf bag wir uns bamit erweden Gott angurufen und ihm zu vertrauen. Denn wo man fich auf die Festung, Balle und Buchsen verlaffen will, das ift ein gottlos und vergeblich Ding. Und wenn Gott bermaleins verbangen wurde, daß der Turfe Deutschland überfallen follte, fo wer= ben une die Balle, die mit fo großen Roften und Arbeit gebauet find, nicht fchugen, und mich wurte mabrlich als= benn nicht geluften in diefer Stadt zu wohnen; ich wollte ebe binausfriechen. Wenn wir aber unfere Anice beugen und zu unserem Schöpfer ichreien, ber fann feurige Mauern um und machen. Gleichwie ber 124. Pfalm fagt: Um Be= rusalem ber find Berge, und der Berr ift um fein Bolf ber von nun an bis in Ewigfeit. Item, ber Engel bes herrn lagert fich um die ber, fo ihn fürchten, und bilft ihnen aus. Ich bin den großen Ballen und Keffen feind; benn es ift anders nichts benn ein Unrath, bag man bas Gelb bamit zubringet, und ein Ruhm großer Thorheit. Bir follen uns viel lieber das laffen angelegen fenn, daß wirs fest und gewiß dafür halten, baf wir in der Sand und Gewalt find

er wurde im J. 1520 zu gleicher Zeit, als Karl V. zu Aachen als Kaiser gekrönt wurde, zum Sultan der Osmanen ausgerusen. Starb 1566 vor Sigeth. Bergl. auch unten VI. 2. Rr. 3.

unseres Schöpfers, und nicht wir allein, sondern auch unsere Feinde und die Teufel mit allen Pforten der Hölle. Denn wo der Teufel freie Macht hätte zu toben und zu wüthen, so würde unser keiner einen Augenblick lebendig bleiben.

Darum lasset uns lernen unser Bertrauen auf Gott stellen, der unser Schöpfer und Schutz ist, und nicht auf die Festung, Büchsen, Weisheit oder Gewalt: es ist lauter Thorheit. Der Türke und die Teusel brechen ohne alle Mühe und Arbeit hindurch, zerreißen und verderben das Alles; denn Gott will nicht haben, daß sich die Seinen auf etwas Ansberes verlassen sollen, denn auf Ihn allein.

Lefe hievon weiter in dem Büchlein vom Krieg wider den Türken Tom. 4. Jen. Item, Tom. 1. E. 398 b. N. 429 a.

### IV.

Sagt, Gott warne Deutschland durch sein Wort, ehe denn die Strafe angehet, auf daß etliche gewonnen werden, die andern aber keine Entschuldigung haben.

Jerem. am 35. Rap.

Ich habe stets euch predigen lassen, noch gehorcht ihr mir nicht. So habe ich auch stets zu euch gesandt alle meine Knechte, die Bropheten, und lassen sagen: Bekehret euch ein jeglicher von seinem bosen Wesen, und bessert euren Wandel, und folget nicht andern Göttern nach, ihnen zu dienen; so sollt ihr im Lande bleiben, welches ich euch und euren Bätern gegeben habe. Aber ihr wolltet eure Ohren nicht neigen, noch mir gehorchen.

Tom. 3. Jen. E. 218 b. N. 198 b.

So pflegt Gott immerdar zu thun, wenn sein großer Born vorhanden ist, daß er zuvor sein Wort schickt und etliche errettet. Also schickte er Roah vor der Sundfluth; Loth, ehe denn er Sodom versenket; Abraham, Isaak, Jakob,

ehe benn er das Land Kanaan verderbet; Joseph und Mosen, ehe er Egypten schlug. Also auch Joel und Hosea, ehe er Ffrael zerstöret, und Jona, ehe er wollte Ninive umskehren. Also hat er auch Christum seinen Sohn selbst in die Welt gesandt, ehe denn der letzte Jorn des jüngsten Gerichts kommt; aber nach Christus Tod ward nicht allein Jerusalem, sondern Rom und der ganze römische Kreis und Reich zerbrochen.

Wir haben auch jest dieselbige Gnade und großes Licht göttlichen Worts. Darum ist gewiß ein großes Verderben vorhanden; da will Gott etliche holen, ehe denn er kommt und bringe uns gar um, wo wir uns nicht bessern; wie wir uns denn leider genug anlassen, auch der Strase bereits große Stücke angangen sind.

Im vierten sat. Jen. Theil Fol. 599 b. in der Borrede üb. d. Proph. Micham.

Es werben nicht umfonft feyn fo viele treue Bermabnungen, mit welchen wir und jest bas Papfttbum und ber Bifchoffe Stand und Wefen zu rechter reiner Lebre und wahren Gottesbienften zu befehren befleißigen. Und es werben bie auch ihre Strafe leiben muffen, welche jest bei uns mit ihrem ungerechten, unzuchtigen, gottlofen leben bas beilige Evangelium entheiligen und bei ben Unglaubigen ftinkend maden. Denn darum werben Umos, Sofeas, Micha und Jefaias gefandt, daß bas Bolf aus Kurcht fünftigen Bornes Gottes von der Abgötterei abstehe, und nehmen an bie wahren Gottesbienfte. Weil aber bas Bolf girael biefe treue Bermahner frech und ficher nicht aufnimmt, und zu andern Sunden auch die Berachtung göttliches Worts mit einreißet, wird bas Konigreich Jirael mit allem Recht und billig ber Abgötterei halben geftraft. Juda aber, fo noch die mahren Gottesdienste batte, wiewohl es nicht gang= lich gerftoret, fo wird es doch durch die Eprer in viel Bege betrübet und gerrüttet, bis daß es endlich, wie Dicha und

Jesaias geweisfaget, von ben Babysoniern zu Grund und Boden verderbt ward.

Es ift nütze diese Erempel zu betrachten und uns darinnen zu spiegeln, daß wir bedenken, Gott habe zu dieser Zeit Deutschland nicht vergeblich das Licht des Evangelii gegeben; denn wahrlich, es wird über uns ein großes Unglück kommen, so dermaßen die Bischöffe und Könige werden fortfahren, sich wider das Evangelium zu sezen, und der gemeine Mann von seinem Geiz, Saufen und Fressen, Hurerei
und anderem unordentlichem Wesen, welches allezeit eine
gewisse Anzeigung fünstiger Beränderung, Länder und Regiment gewesen, nicht ablassen werden.

Ibid, 600 b. üb. d. 1'. Rap, Hofea.

Die Siftoria im andern Buch ber Konige am 14. Rap. zeigt bie rechte Urfache an, warum Gott nicht balb geftraft, fondern Gieg und gludfelige Beit gegeben bat zur Beit bes Königs Jerobeam, ber boch gottlos und abgöttisch war, namlich, baß er angefeben, baß bas Bolf bamale febr bedranget und geplaget war von ben Syrern, und bag er berhalben nach feiner Barmberzigfeit auch den Gottlofen Gutes erzeigt habe, wie denn an demfelbigen Drt die Schrift fagt: ber Berr fabe an den elenden Jammer Ifrael, bag auch, bie ver= foloffen und verlaffen waren, dabin waren, und fein Belfer war in Ifrael. Und der Berr hatte nicht geredt, daß er wollte ben Ramen Ifrael austilgen unter bem himmel, und half ihnen durch Jerobeam, den Sohn Joas. Das ift die rechte Urfach, warum ihnen Gott bamals alles bat glückfelig laffen fortgeben, daß er fich auch gegen bie Gottlofen gnabig er= zeiget und fie nicht verderben will, ebe benn fie durche Wort vermahnet und gewarnet werben. Darum hatten fie wohl mit ihren Gunden Die Strafe verdienet; aber weil fie ihnen Gott durch bas Wort noch nicht hatte verfündigen laffen, fommt er unterdeffen den Betrubten ju Gulfe, und über bas, daß er ihnen Sieg gibt wiber ihre Feinde, erzeiget er ihnen noch größere Gnade, fendet ihnen treue Prediger, Die

fie zur Buße und Gottesfurcht vermahneten und Abgötterei ftrafeten. Aber da die Gottlosen solche große Gnade Gottes und das Wort verachteten und des Glücks, so ihnen Gott bescheret, wider sein Wort und Propheten mißbrauchten, hat er sie endlich laffen jämmerlich verheeret und zerstöret werden.

Darum wird in ber hiftoria nicht vergeblich hinzu gesfest: daß der herr noch nicht geredet hatte, daß er Ifrael wollte vertilgen. Wer dieser unserer jegigen Zeit wahrnimmt, befindet, daß fie jener gleich ift. Darum wir uns billig befürchten, daß der Ausgang jenem auch gleich seyn werbe.

Ibid. Fol. 651 a. üb. v. 9. Rap. Sofea.

Wir muffen auch befennen, daß Gott Deutschland und andere Nationen unter dem Papsithum mit herrlichen leiblichen Gaben begnadet hat: wir haben nicht gesehen den Türken in unsere Grenzen fallen; wir hatten wohlseilere Zeit; es waren nicht so mancherlei Empörungen und Zwietracht, als jezund; wir sollen aber gedenken, daß diese Wohlsahrt nirzgends anders woher gestoffen sey, denn aus der großen Gütigkeit Gottes, der uns nicht bald strafet nach unserem Berdienst, sondern gibt uns Raum zur Bekehrung, und er locket mit mancherlei Wohlthaten die undankbare Welt zu seinem Wort und zum rechten Gottesdienste; aber er richtet durch diese Weise wenig aus, denn, gleichwie er droben von Israel gesagt hat, daß es spreche: Ich will meinem Buhlen nachlausen, der mir gebe Brod, Wasser, Wolle, Flachs, Del-und Trinken.

Also hören wir noch heutiges Tags, daß die Papisten rühmen und loben die vorige gute Zeit als einen Lohn ihres Gottesdienstes, und verharren desto halsstarriger in ihrer Abgötterei. Aber was wird endlich geschehen? Jest zeigt Gott der Herr Deutschland sein Wort, dieweil die Strafe der Abgötterei nicht weit ist, auf daß, ehe die Strafe somme, die Gottesfürchtigen lernen, wie sie sich halten und trösten sollen in gemeinen Strafen, welche Gott zuschickt von wegen

der Abgötterei; denn dieselbigen werden auch die Gottessfürchtigen mit ergreifen, wie die Historien der vorigen Zeiten anzeigen. Aber dieweil die gottlosen Papisten Gottes Wort verachten und verfolgen und die Abgötterei vertheidigen, so wird sie die Strafe ergreisen, und werden müssen ohne Trost wie das Bolf Israel verderben.

Ibid. Fol. 625 b. üb. b. 4. Rap. Hofea.

Der Prophet bebt bie eine neue Predigt an, welche fich auf unfere Beit alfo wohl reimet, gleich ale ob bie Beiffa= gung nicht fo febr auf fein Bolf, als auf uns felbft ginge. Es find viel Zeichen, aus welchen fluge, gelehrte Leute viel jufunftige Dinge erseben und urtheilen fonnen. Denn auch die Bunderzeichen, fo bin und ber wieder gefcheben, beuten nichts Gutes, und die Sandel reichen fein gemach babin, daß eine gewiffe Berwirrung und Beranderung aller Stände julest baraus folgen muß; aber boch bas gemiffefte Beiden der vorhandenen Trubfal ift das wilbe, ichandliche und ruchlofe Leben ber Leute. Und mit bem Urtheil ftim= men auch überein ber Propheten Beiffagungen. Denn wer wollte nicht merfen, was ber Prophet Sofeas an feinem Bolt ftraft? Diemeil wir aber ju unseren Beiten bergleichen und fast mehr und gröbere Laster vor Augen seben: wer wollte zweifeln, baf und Gott gleicherweise werbe beimfuchen? Derhalben geboret biefe Predigt gur Bufe, auf baß gottesfürchtige Leute beide fich und ihr Gefinde in der Furcht Gottes lernen regieren. Denn-wiewohl eine unvermeibliche Strafe vorhanden ift, bennoch die, fo in ber Furcht Gottes fromm und beilig leben und fich mit ben gemeinen und groben Sunden nicht beflecken oder verunreinigen, wird unfer Berr Gott gleich wie Danielem und feine Gefellen beschützen und erhalten, auf daß fie bennoch merfen und fühlen, wie Gott die Frommen belohnet und die Bofen ftraft.

#### V.

Sagt, die Welt und Deutschland verachte solche väterliche Warnungen, ja werde je länger je ärger darnach; darum werde auch der Zorn und die Strafe desto härter senn.

Matth. am 13. Kap.

Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht; benn sie verstehen es nicht. Und über ihnen wird die Weisfagung Jesaia erfüllt, die da fagt: Mit ben Ohren werdet ihr es hören und werdet es nicht verstehen, und mit sehenden Augen werdet ihr es sehen und werdet es nicht vernehmen. Denn dieses Bolkes Gerz ist verstockt, und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern; auf daß sie nicht dermaleins mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Serzen verstehen und sich bekehren, daß ich ihnen hülfe.

Tom. 6. Jen. E. 121 a. R. 141 a. 3tem, Tom. 2. Jen. die Borrebe.

Es ist die Undanfbarkeit der Welt so überschwenglich groß, und wird von Tag zu Tag größer, daß, wo nicht der jüngste Tag drein kommen wird, wir sorgen, ja nicht forsen, sondern gewißlich weissagen und warten müssen der greulichen schrecklichen Plage und Jornes Gottes, damit er sein Licht wieder zu sich ziehe und die Finskerniß über alles kommen lasse. Und solche Plage schon das mehrer Theil ansgehet, weil fast der ganze Saufen Gottes Wort im Herzen verloren hat und so jämmerlich verachtet.

Dagegen aber dem Abgott Mammon mit foldem Fleiß anhanget und ihm nachläuft, als wollte ein jeglicher gerne aller Welt Güter zu sich reißen, daß man wohl siehet, wie das liebe Wort noch allein ein wenig leuchtet auf dem Presdigtstuhl durch die leibliche Stimme; wiewohl derfelbigen Predigtstühle auch wenig sind.

Weil wir benn sehen und greisen, wie das göttliche Wort schon verloschen ist in den Herzen, so ist es fort um ein Geringes gethan, daß es auch auf dem Predigtstuhl vers

lösche. Denn wer fein Herz dazu hat, der wird nicht lang die Ohren oder Mund dazu thun. Wenn aber der Predigtstuhl nicht mehr leuchtet, so hat denn die Welt, was sie haben soll und verdienet hat, nämlich, daß sie von Gott verlassen und verstoßen, dem Teusel in seine Gewalt gezeben wird, der sie von einem Irrthum in den andern führe, mit allerlei Lügen, Abgötterei, Keßerei erfülle, darnach zu Aufruhr, Krieg, Mord, Geiz, Summa, zu aller Untugend und Laster sage und treibe, wie Christus sagt: daß der auszetriebene Teusel mit sieben Geistern, die ärger sind denn er ist, sein voriges Haus einnimmt und besitzt.

Solches, fage ich, durfen wir und nicht allein beforgen, fondern fo gewißlich verseben, als Gott lebt, weil wir be= reits den Anfang folden Unglude fo gewaltig vor Augen seben, und alle Bergen des großen Saufens icon barin Das heißt benn recht Sobom und Gomorra mit Feuer und Schwefel versenfet, bas beift bie Welt mit ber Sündfluth erfauft, bas beißt Jerufalem zerftoret, baß nicht ein Stein auf dem andern bleibt, und ift feine Soffnung noch Rath, folches abzubitten ober zu wenden, es thue es denn der jungfte Tag. Denn Niemand will es horen noch glauben , und wenn mans gleich finget und faget, fo ift es ein Spott. D recht, recht! So foll bich Gott ftrafen, bu verzweifelte Belt, um beine Undantbarfeit und Berachtung göttlichen Worts, daß du nicht werth fenn mußt zu glauben Deine fünftige Strafe, Die man bir fo heftiglich verfundiget, fondern ebe verfentt fepeft in Abgrund mit Godom und Go= morra, ehe bu es merfen fonneft.

Also hat Jesaias am 6. Kap. dieses auch verfündiget: Gehe hin und verblende diesem Bolf die Augen und versstopfe ihre Ohren, daß sie blind und taub werden, weder sehen noch hören können, und mache ihnen ihr Herz dicke, das ist, unachtsam, sicher, undankbar, daß sie toll werden und nichts verstehen noch merken, auf daß sie ja sich nicht bekehren und ich ihnen helsen musse.

Dieser Text gehet an und fährt mit Gewalt einher bei ben undankbaren Leuten der Welt; da ist kein Sehen noch Hören noch Bestehren; darum wird das Letzte sich auch gewistich müssen sinden, daß er sie verlassen und nicht helsen will. Das ist schrecklich und greutich. Aber was können wir dazu? Wir müssens lassen gehen und kommen, wie es gehet und kommt; denn ob wir uns darum zerrissen und krank flagten, so fragt die Welt doch nichts darnach; sie fähret dahin, wie sie toll und thös richt und mit allen Teuseln besessen ist.

So fahre auch hin, du edles, zartes Früchtlein, und finde, was du suchest und ja nicht entbehren noch anders haben willst; wir sind leicht geschieden; wir sönnen dich nicht halten; so willst du ungehalten seyn; so singen wir mit den Engeln über Babylon (Jerem. 5.): Wir haben lange an Babylon geheiset; aber da ist fein heisen. Darum lassen wir sie fahren und ziehen davon.

Doch weil indeß, daß wir folcher Plage oder des jungften Tage gewarten muffen, wir noch eine fleine Beit= lang, wie Chriftus fpricht, das Licht haben; fo wollen wir, bie bas Licht haben, in bemfelbigen Licht manbeln, fo lange wirs haben, auf daß wir des Lichts Rinder erfunden werden, und wenn die Stunde fommen wird, daß unfer Sodom und Gomorra verfinfen muß mit Schwefel und Feuer, wir mit bem frommen loth erhalten und errettet werden. Denn Gott weiß wohl, fpricht S. Petrus, wie er die Frommen erretten foll, wenn er bie unglaubige Belt ftraft. Darum wollen wir immer anhalten mit Lehren und Vermahnen uns felbft unter einander jum Glauben und guten Werken, und bas liebe Licht erhalten unter bem argen, verfehrten Ge= schlecht wie die Lampen und Lichtsterne; und auch ihun, als faben ober fenneten wir die feindseligen undanfbaren Berächter nicht.

Tom. 10. Wittenb. Fol. 431 a. üb. b. 19. Kap. Genef. Bu jesiger Zeit sehen wir, daß Deutschland ein großes

Unglück und gewisse Noth vorhanden hat, und se mehr wir schreien und se sleißiger wir zur Buße vermahnen, se ärger unsere Widersacher werden. Da wir sie, wie wir thun sollen, strasen und schelten, lästern sie uns, üben alle Tysrannei an denen, die unserer Kirche Glieder sind, und würzgen, wen sie können, lassen ihnen auch weder rathen noch wehren und eilen und dringen selbst mit Gewalt auf ihre und des ganzen Deutschlands Verderbniß. Dazu thut nun der Glaube, was ihm gebühret; denn dafür halten wir es, daß es unmöglich sey, daß Gott solch Lästern und Schänden seines görtlichen Worts länger leiden könne; und bittet dens noch die Liebe, weil der Unfall und die Strase nicht abzusschaffen ift, daß Gott damit wolle ausziehen, ob vielleicht noch etliche zu bekehren wären.

Also bittet Ezechias, da er höret die Weissagung von den Babyloniern, die Judaam verwüsten sollten, daß allein Frieden bleiben möge, weil er lebte. Und in seiner Epistel lehret Judas, daß wir uns etlicher erbarmen und aus dem Feuer rücken sollen. Darum lasset uns zu dieser Zeit Gott auch anrusen, er wolle uns nicht in Versuchung führen, und wir seinen Zorn wo ja nicht aushalten, jedoch ausziehen mögen, daß zum wenigsten etlichen aus dem zufünstigen Feuer geholsen werbe, deß sich um unserer Sünde willen ganz Deutschland zu versehen hat.

# Ibid, Fol, 427 a.

So gehets allezeit: je näher die Welt ihrem Unglück und Berderben ift, je sicherer sie ist und verlacht nicht allein alle Drohungen, sondern hält es ganz und gar für ein unmöglich Ding, daß die so plöglichen sollte untergeben. Also warnet Roah vor der zukünstigen Sündsluth und vermahnet seine Bürger zur Buße. Er wird aber verlacht und für einen Narren gehalten. Wie wir auch predigen von dem Sohn Gottes, daß er zum Gericht sommen wird und die Gottlosen ins ewige höllische Feuer verstoßen. Wenn aber solches die Päpste und Kardinäle entweder lesen oder hören,

lachen fie als über einem unmöglichen Ding. Wie? fagen fie; haben fie Gorge, es falle ber himmel auf fie?

Tom. 11. Bittb. Fol. 280 a. üb. b. 44. Rap. Genefis.

Bir werden zu unsern Zeiten reichlich begnadigt mit ber Predigt bes lieben Worts Gottes; aber wie daffelbige von ben undanfharen Buhörern angenommen wird, bas feben wir auch mohl. Denn es reißt mit Gewalt berein und fommt in die Kirchen die Tyrannei der Fürften, ber Bucher, Trügerei, Räuberei, fo die Leute insonderheit unter einander üben, und auch öffentlich insgemein getrieben wird. Durch folde Schinderei und Rauberci wird gang Deutsch= land ausgesogen und ausgemergelt, und wo die Leute alfo werden fortfahren ihren felbfteigenen Luften ben Baum gu laffen und folden Muthwillen unter einander gu üben, fo wird ohne Zweifel eine greuliche Beranderung bernach fol= gen, und Summa; es wird Germania viel eine andere Beftalt gewinnen, foll es lang alfo fteben. Denn es wird ber= maleins bagu fommen, daß die vielen Jahrmarfte und die große Ueppigfeit mit bem übermäßigen Bauen, Rleibung, Speife und anderem Geprange wird niedergelegt werden. Aber bas wird nicht geschehen ohne großen Schaden und Berberben Deutschlands.

Die Welt versiehets nicht, dankt auch Gott nicht für die großen unzähligen Wohlthaten, damit sie täglich von Gott überschüttet wird; und die Sünden der Menschen sindleider allzu viel und unmäßig groß. Denn man sündiget jest nicht aus Unwissenheit, wie unter dem Papsthum geschehen ist. Wir wissen und erkennen Gottlob jest zu unserer Zeit die Wahrheit. Darum ist am Verstand der Irrsthum nicht; ist auch kein Mangel an dem, daß mans nicht sollte wissen; sondern wider allen Verstand wollen sich die Leute dahin nicht lassen bereden, daß sie sich möchten zur Besserung schicken und fromm werden, wie treulich sie auch gelehret und vermahnet werden.

Die Papisten verfolgen ohne Aufhören die erfannte Wahrheit und toben wider die armen Chriften, als waren fie unfinnig; gleichwie die Tyrannen ju ben Beiten ber Propheten auch thoricht und unfinnig waren wider die Gott= feligen; darum werden fie, fage ich, über ihrem Bornehmen und Begehr noch immer unfinniger, Die Chriften gu vertilgen. Alfo will Germania bindurch, und Deutschland folget darin dem Königreich Jirael und Juda nach. Denn wiewohl in denfelbigen Königreichen die Propheten mit Gottes Bort flarlich und aufe allerfleißigfte haben angehalten, rich= teten fie boch damit gar nichts aus. Summa, es half alles nichts; gleichwie ihnen der Berr folche greuliche Unfinnigfeit aufrudt und fie berhalben ftraft Jer. 2., ba er fagt: Siebe an, wie du es treibest im Thal, und bedente, wie du es ausgerichtet haft. Du läufst umber wie eine Ramelin in ber Brunft und wie ein Wild in ber Buffe pfleget, wenn es por großer Brunft lechzet und läuft, bag es Riemand aufhalten fann. Summa, er will fagen: bu läufft babin wie ein toller hund. Gott hat bei ihnen bieses Wort oft wiederholet: Befehre bich boch und fundige nicht alfo; bore boch mein Wort. Aber bas haben fie alles nicht boren wollen, bis daß der Ronig aus Affprien fam, der ihren tollen Lauf aufgehalten und ihnen benfelben verboten hat. Also werden jest auch unsere Deutschen nicht aufhören zu fündigen, bis daß bermaleins ber Feind que fremden Lanben daber fommen und ihr gottlos Wefen und bas Toben und Büthen bindern und abschaffen wird.

Bir aber, die das Wort haben, sollen beten und seufzen, daß sich Gott unser erbarmen wolle oder je zum wesnigsten den Waizen in seine Scheuren sammle, und daß er und ja nicht mit der Spreu in das ewige Feuer werfe und verbrenne. Und Gott hat schon jest angesangen zu dreschen und seine Tenne zu fegen. Was es aber mit der Spreu und Stoppeln für ein Ende nehmen wird, dasselbige werden endlich diesenigen wohl fühlen, so sich jest nicht wollen vers

mahnen laffen, und gebenken fich gar nicht zu beffern. Wir find wohl entschuldiget.

#### VI.

Sagt, die Welt schelte die für Anfrührer und Verführer, die sie um ihrer Sünden willen strafen, zur Buße vermahnen und vor künftigem Unglück warnen.

#### 1 Kön. 18.

Abab fprach zu Elia: Bift du, ber Ifrael verwirret?

Ich bin über dem Predigen zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich. Denn feit ich geredet, gerufen und geprediget habe von der Plage und Berftörung, ist mir des herrn Wort zum hohn und Spott worden täglich.

#### Amos 7.

Amazia fprach zu Terobeam: Der Amos macht einen Aufruhr wider dich im Haufe Ifrael, und bas Land kann fein Wort nicht leiden.

## Luc. 23.

Diefen finden wir, daß er das Bolk abwendet und verbeut ben Schoß dem Kaifer zu geben; und fpricht, er feb Chriftus, ein König.

## Apost. Gesch. 6.

Dieser Mensch höret nicht auf zu reben Läfterworte wider biese beilige Stätte und Gesetze.

## Apost. Gefch. 24.

Wir haben biefen Mann funden fchablich, und ber Aufruhr erregt allen Juden auf bem gangen Erbboden.

#### 1 Cor. 4.

Wir sind stets als ein Fluch der Welt und ein Fegopfer aller Leute.

Tom. 10. Bitterb. Fol. 153 b. üb. b. 6. Rap. Genefie.

Ein Prediger oder Diener bes Worts ift ein Saberund Gerichtsmann, und muß feines Umts halben ftrafen, was unrecht ift, unangesehen, wer die Person sey ober was fie für ein Amt führe. Und weil dieses Jeremias fleißig that, so mußte er nicht allein Haß und Feindschaft, sondern auch die große Gefahr auf sich haben. Darum ward er auch ungeduldig, daß er wünschte, daß er nie geboren wäre.

Und daß ich von mir auch etwas fage, hätte mich, wenn ich nicht sonderlich von Gott wäre gestärkt worden, dieser unbußsertigen Welt Halsstarrigseit und Bosheit vorslängst milde und kleinmüthig gemacht; denn die Gottlosen betrüben den heiligen Geist in uns dermaßen, daß wir mit Jeremia oft wünschen, daß wir nichts des Falls angefangen hätten. Und ich bitte Gott oft, daß er dieses jetige Gesschlecht zugleich mit uns wolle sterben lassen, darum, daß, wenn wir nun hinweg werden seyn, die allergefährlichsen Zeiten solgen werden.

Um dieser Ursach willen wird Elias von dem gottlosen König Ahab auch genannt der Betrüber Ifrael, darum, daß er strafte Abgötterei, Tyrannei und Unzucht, die zu seiner Zeit im Schwang ging. Gleich wie man uns heute für die hält, die Deutschland betrüben und unruhig machen.\* Aber es ist ein gut Zeichen, wenn uns die Leute schelten und heißen uns Habermänner. Denn Gottes Geist ist ein solcher Geist, der mit den Leuten habert, straft und schilt sie. Run sind aber die Leute also geschickt, daß sie gern wollten, man lehrete sie nichts, denn das ihnen gesiele, wie sie im Propheten Micha am andern Kapitel \*\* frei sagen: Du sollst über uns nicht träusen; denn solche Träuse trifft uns nicht; wir werden nicht so zu Schanden werden. Das Haus Jasob tröstet sich

<sup>\*</sup> Beispiele nach Luther: Spener, Franke, Harms, Bengsten- ber q u. f. w.

<sup>\*\*</sup> Mich. 2, 11. steht auch der merkwürdige Spruch: Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger, und predigte, wie sie sie fausen und schwelgen sollten: das wäre ein Prediger für das Bolk! — Solche Sprüche mengen gewisse Neuerer nicht in ihre Reden; denn keine Vernunft würde zugeben, daß hier Verfälschung stattsinde.

also. Diese letten Worte führen sie zur Ursache. Denn weil sie sehen, baß sie bas Haus Jakob und Bolk Gottes sind, so wollen sie nicht gestraft seyn, wollen auch nicht, daß Bedrohung und Strafe sie angehe.

3m vierten Lat. Jen. Theil Fol. 553 a. üb. b. 3. Rap. Mica.

Die Tyrannei ist nicht allein ber Wahrheit feind und fann fie mit nichten leiben, fonbern fie grubelt und fucht auch allenthalben Urfachen, warum und wie man ben Drebigern das Maul ftopfen und ihre Freiheit und Freudigkeit, Die Wahrheit zu fagen, verbieten follte und mochte, wie lei= ber jetiger Zeit allzuviel Erempel vorhanden find, welche an= zeigen, bag auch fonft leibliche und fromme Dbrigfeit fich an ber Wahrheit ftogen und fie nicht gefagt haben will. Denn es gehet alfo zu, wie Ariftoteles burch eine überaus artige und luftige Fabel lehret : Die Lowen wollen ichwerlich leiben, daß ihnen von ben Safen Gefege follen geftellt und vorgeschrieben werden, nach welchen fie all ihr Thun und Raib richten und ichlichten follen. Derhalben wenn bie Safen ihrer Ginfalt und ichuldigem Gleiß nach dem Lowen predigen, muffen fie entweder der Lowen Rlauen und Ge= walt mit großer Gefahr gewarten, ober aber ihren Leib und Leben erretten.

Es ist jest bräuchlich in Fürstenhösen, daß man die Prediger, wenn sie in ihren Predigten etwas freier und freudiger der Obrigseit einreden und derselbigen Sünde strassen, alsbald aufrührerisch schilt. Aber so es ein Aufruhr ist, wenn man der Oberkeit ihre Fehl und Uebertretung anzeiget; Lieber, sage mir, was sollen wir von Micha halten? Was hat er nicht gesagt und geschrieben wider die Regenten und Fürsten im dritten Kapitel? Dazu leugnet er nicht, sondern bekennt öffentlich, daß er nicht mit Bauern, sondern mit den Regenten und vornehmsten Häuptern des Hauses Jakob und Israel rede und zu thun habe.

Es ift gar ju grob und unverschamt, Micham und die, fo Micha Exempel nachfolgen, aufrührerifch ju schelten.

Denn wie fann die Wahrheit des Aufruhrs Ursache seyn, dieweil sie Gott zu besonderem Gesallen annimmt und den Predigern besohlen hat? Die heilige Schrift und die Ersfahrung zeigen, daß der Aufruhr eine Strase von Gott ist, welche Gott in die Welt sendet, nicht um der Wahrheit willen, den Predigern zu sagen auferlegt, sondern um der Regenten Sünden willen, so aus vielen gewissen Ursachen gestraft und nicht geschwiegen müssen werden; denn dies Stillschweigen Gott zu Nache und Strase bewegt.

Denn füre erfte, weil die Dberfeit im Lande oder aber in ber Stadt ift, gleich wie das Saupt in unferem menfch= lichen Leib, fann man nicht fruchtbarlich ben andern Gliebern Arznei geben, es fen denn, baß bas Saupt zuvor frifch und gefund gemacht fey. Denn gleich wie wir vergeblich zur Gottfeligfeit bas Bolf vermahnen, wo bie Dberkeit fich ce Religion gar nichts annimmt; also wenn die Oberkeit cecht unterweiset und driftlich lebt, bringt und führt fie auch ben gemeinen Mann burch ihr Erempel und Erne gur Bucht, Liebe und Fleiß der Ehrbarkeit. Darum foll die erfte Sorge und Arbeit feyn eines frommen, treuen agrers, daß er bie Oberfeit ihres Berufe und Amis erimiert und von der gewöhnlichen Freiheit, so fie ihr amaget, ihres Willens gu thun und zu leben, abwende. Das aber, wie konnte es ge= schehen, fo er zu allen Gunden ftillschweigen und durch bie Finger sehen sollte oder wollte?

Fürs andere, es ist wahr, das der Poet (Juvenal) sagt: Je werther und größer der geachtet und gehalten wird, welcher sündiget, je schändlicher und übler seine Misshandlung ihm gedeutet wird. Denn wie es eine berusene Person ist, also erstrecket sich auch seine Sünde weiter, denn sonst eines armen verachteten Mannes, nicht allein der Aersgerniß halben, sintemal der gemeine Mann allzu bereit und geneigt ist, der Regenten Sünde nachzusolgen; sondern daß nachmals die Oberkeit nachlässig wird, die Sünde an den Unterthanen zu strafen, deren sie sich selbst schuldig weiß;

und die ist ein groß Unglud und Nebel, welchem man mit allem Fleiß zuvorsommen, wehren und steuern sou. Denn wie oft beweiset der Herr, daß er sich zufrieden gebe und versöhnet wird, so die Uebelthäter ernstlich gestraft sind! Derhalben wenn die Oberfeit ihr Umt nicht ausrichtet, muß Gott oft selbst darein sehen und schlagen; aber das gehet ohne gemein Unglud und Beschwerung nicht zu, wie allhie der Prophet sagt: daß um der Regenten Sünde willen Zion wie ein Feld soll zugepflüget und Jerusalem zum Steinshausen werden.

Fürs dritte, so waren auch die Propheten sonderlich dazu berusen, daß sie das, so ihnen Gott durch Gesichte oder auf andere Weise offenbarte, dem Bolf mußten ankündigen. Ih nun wohl Gott solche Weise jest nicht mehr hält nach geminem Lauf, zeiget doch dieses Exempel an, daß er wolle, daß de. Regenten Sünden nicht sollen verschwiegen, sondern gestraft weben. Und im neuen Testament ist ein gemein öffentlich Gedu, daß man die Buße predigen soll. Aber wie willst du sie die Fürsten predigen, so du ihre Sünden, welche sie mit großer Aergerniß ihrer Unterthanen begehen, nicht strasst?

# Ibid. Fol. 586 a. üb. b. 7. Rap.

Diese beide Stück liegen allen Predigern Amis und Noth halben auf dem Halse, daß sie geelen, wie Ezechiel sagt, erretten. Zum andern, daß sie gottlose Welt ein öffentlich Zeugniß wider sich selber habe, wie Christus Joh. 15. sagt: So ich nicht wäre gekommen und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie keine Entschuldigung ihrer Sünde. Diezu kommt nun auch die dritte und vornehmste Ursache, daß man Gottes Namen heisligen foll, obgleich die andern lästern, weil nur etsiche sind, die das Wort lieb haben; denn Gott allezeit seine Kirche hie hat, wo das Wort ist, wiewohl sie mit mancherlei Uersgerniß besudelt und fast untergedruckt ist.

Ibid. 625 'b. üb. v. 4. Kap. Sofeä, über vie Worte: Der herr hat Urfache zu schelten.

Auf was Weise schilt und ftraft aber unfer lieber Berr Gott? Er thut es nicht durch einen Donner vom Simmel, läßt auch nicht Engel fommen, bag fie feinen Born verfundigen; fondern fendet arme, verachtete, elende Men= fchen, Die Prediger, welche bie Welt verachtet, ja fur einen Rluch und Regopfer balt; barum fie auch zweifache Gunde thut: benn fie fundiget nicht allein ficher babin, fondern will auch bie Strafen ber Gunden nicht leiben; fie fcilt die Prediger als Aufrührer, und die, fo fie um ihrer Gunde und Bosbeit willen ftrafen, muffen ihre Leuteschmäber und Gottesläfterer feyn. Darum fteben Prediger in Ungft und Gefahr auf allen Seiten. Thun fie ihr Umt und ftrafen Die Welt, fo gurnet fie und wird toll und thoricht. Thun fie es nicht, fo haben fie Gott jum Feinde, wie Ezechiel fagt. Darum muffen Prediger beberzt und unerschrocken fenn und die Welt getroft ftrafen.

Darnach gehöret auch dieses für die Zuhörer, daß sie solch Schelten und Strafen der Prediger nicht verachten, als wenn es lauter Menschen Wort wäre, sondern mit dankbarem Herzen annehmen, und wo sie getroffen werden, sich bessern. Denn darum ist solch Schelten und Strafen der Prediger von Gott verordnet, daß wir möchten erinnert werden an unsere Sünden und uns bekehren, auf daß, wenn das Unglück daher gehet und der Zorn Gottes die Gottslosen hinwegreißet zum Berderben, wir uns seiner Gnade und Schutzes mögen trösten.

Ibid. Fol. 627 a. üb. baff. Rap.

Der Prophet, da er sagt: man darf nicht schelten noch jemand strafen; denn dein Bolf ist wie die, so die Priester schelten u. s. w.; erzählet er eine andere Sünde, welche an ihm felbst einen dünkt eine geringe Sünde seyn, ist aber die allergrößte und schwerste. Denn daß ich gefündiget habe, ist nicht soviel und groß, als das ist, daß ich die

Sünde will beschönigen, entschuldigen und darum keines Wegs gestraft seyn. Denn wo man also lebet, daß man keiner Vermahnung achtet, da kann die Strafe nicht lange außen bleiben. Derhalben daß der Prophet sagt: Niemand darf schelten; Niemand darf strafen; will er nicht, daß man die Sünde nicht sollte schelten, sondern zeigt an, daß die Strafe vergebens sey, und daß sie Leute nicht gerne ausnehmen noch leiden wollen.

Diese Gunde ift auch ju unfern Beiten febr gemein. Schaue nur an die Rirchen an allen Drien, fo wirft bu befinden, daß die Prediger bin und berwieder um feiner anbern Urfache von den Leuten gehaffet werben, benn baß fie bie Sunde an ihnen, wie ihr Predigtamt mithringt und er= forbert, fühnlich ftrafen, und sonderlich haben biejenigen, fo von ber Dberfeit find, allzu gartliche Dhren, bag fie nicht ein Bort, mit Bescheibenbeit, Babrheit und Grund insgemein gerebet, vertragen fonnen. Wenn fie Saufer find und boren, daß man auf die Trunfenheit ichilt, meinen fie alsbald, daß man fie bamit gerühret; find fie Chebrecher, Beighälfe, Ungerechte, und boren, daß man diefelbigen und bergleichen Lafter ftraft; meinen fie, es fev ihnen viel gu nabe an ihre Ehre gerebet, man follte es ihnen nicht thun. Aber mit ber Beise wird unfer Berr Gott befto mehr jum Born bewegt: benn fie follten von benfelbigen ihren Sunden absteben, oder aber fich frei tapfer ftrafen laffen, bieweil fein Menich, fondern Gott mit ben Gunden gantet und gurnet. Darum braucht ber Prophet eben bas Bort, welches er vorbin gebraucht bat im Anfang: wir follten ja Gott, wenn er uns ftraft, nicht haffen, fonbern fürchten, ibm gehorchen und folgen. Die bas nicht thun, bie werben bernachmals ihr Urtheil und Strafe wohl finden.

3m britten Lat. Jen. Theil E. 480 a. R. 462 a. üb. b. 45. Pfalm. Unfere Bidersacher, die Papisten, geben unserer Lehre schuld, sie stifte nichts Gutes, sondern der Teufel habe sie erdacht. Also sagten die Juden auch von S. Paulo: Was

lebret er boch Gutes? Richts anberes, benn bag man bas Gefet Gottes nicht halten foll. Stem, wir haben biefen Menichen funden ichablich und ber Aufruhr erreget allen Juden auf dem gangen Erdboden, Apostelgesch. 16. 17. 24. Alfo baben fie bie Apostel auch für Aufrührer ausgerufen, wie fie beutiges Tages uns auch thun, und fie geheißen Berftorer aller guten Policei und Ordnung in ben Regi= menten, und burch welcher Lehre allerlei Laftern Raum gegeben wurde. Bie follen wir ibm bie thun? Bir fon= nen nicht andere benn aushalten und unseres Umtes fort und ftete warten. Es wird fich wohl finden, daß fie ihre eigenen Propheten find, und wir ihnen freilich werben muffen Berfforer und Berfehrer ber Regimente, nicht bag wirs thun werben, fondern bag ihnen ihrer eigenen Bosheit bal= ben bas begegnen wird, bavor sie fich beforgten, bag ihnen unferer Lebre halben begegnen wurde. Denn weil fie Got= tes Wort, welches wir lehren, verfolgen, werden fie alfo anlaufen, daß fie über fich felbft ein Urtheil bringen werben, baf fie zu Grunde geben muffen, wie es ben Juden geaangen ift mit bem Beren Chrifto. Gie weiffagten auch eben bas, bas unfere Widersacher jest weiffagen. Laffen wir diesen also geben, sagte Caiphas, so fommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Joh. am 11. Darum wollten fie foldem Unglud vorfommen, und fchlugen Chrifum an bas Rreug. Aber ba foldes gefchehen war, und fie nun verhofften, fie hatten badurch ein beftanbiges Regi= ment; fommen allererft die Romer und nehmen ihnen gand und Leute.

Solche Gedanken haben unsere Widersacher jest auch von uns, daß sie meinen, wenn wir Lutherischen nur aus dem Wege geräumet waren, so wurde Deutschland guten Frieden haben.\* Aber eben auf folche Beise, wie sie ge-

<sup>\*</sup> Bas die heutigen Neuerer Fortschritt nennen, ift nichts Anderes als eine modernisirte Feindschaft des Christenthums. Diese ift so

benfen ihrem Unglud vorzufommen, wird fich bas Biber= fpiel finden, baß fie in Unglud gerathen und verberben werben. Denn wir find es, bie ba heutiges Tage bie Ronigreiche, Regimente, gute Bucht und Ordnung in ber Belt erhalten; und wo noch Gottes gute Ordnung und Beschöpfe ift, bas wird allein burch une, bie wir bas Wort lebren, erhalten. Riemand hat ben Cheftand und ber Dbrigfeit Stand alfo hervorgezogen und gezieret, als wir. Solches feben fie und muffens bekennen, und rufen uns boch fur bie aus, bie alles Gute gerrutten und gerftoren. Darum wird es dabin fommen, daß wir ihnen mahrhaftig Berrutter und Berftorer alles beffen, bas fie haben, feyn werben; und wie Chriftus bas judifche, Paulus bas romifche Reich, also werden wir Deutschland fammt bem Papft ger= ftoren und umfehren. Denn weil fie das Wort, baburch foldes alles erhalten wirb, aufrührerisch schelten, \* fpricht

alt als bas Chriftenthum felbft, und beweist aufe neue, mas wir oben Ginl. S. XXV gefagt haben, baf ber Menfch natürlich vorwarte fdreiten, und driftlich bennoch auf bem alten gled bleiben tonne. Go mar's zu Luthere Zeiten. Go mar's 3. B. auch gu ben Zeiten bes Raifers Maximinus im britten Jahrhundert, wo man ben Chriften noch mehr mit bewaffneter Sand gufette. Das römifche Reich war von Seuchen aller Urt heimgefucht, eine Folge großer Unfruchtbarfeit und baraus entstandener Sungerenoth. Run folgten aber plötlich einige Jahre ber Fruchtbarfeit und eines feltenen Gefundheitszuftandes, und ber Raifer faumte nicht , bas alfobald gu feinen Gunften gu beuten. In auf Erg gegrabenen Defreten ließ er die erneuerte Bunft bes himmels für Segnungen bes von ihm unterbruckten Chriftenthums erklaren, und bie Berfolgungen fteigerten fich! - Doch ber himmel faumte nicht zu antworten. Sungerenoth und Ceuchen erneuerten fich auf eine furchtbare Beife, und gerade bie Reichsten und Bornehmften wurden binweggerafft. - Bas wird aber erft werben, wenn die Zeinde es einmal bei bem leichtgläubigen Bolke burch= gefest haben, baß fie es feven, welche bas mabre Chriftentbum nicht nur befigen, fonbern fogar feiner Bervolltommnung fund Bollendung entgegenführen!

<sup>\*</sup> Beispiele aus alter Zeit. Raifer Nero gundete bie Stadt Nom

Christus auch: Dir geschehe, wie du selbst urtheilest; wofür du mich hältst, einen solchen sollst du auch an mir sinden; nicht daß die Schuld mein und meines Worts sey, sondern daß du selbst so toll und thöricht dagegen bist, wird eine Ursache seyn deines Verderbens.

#### VII.

Deutschland werde mit mancherlei Plagen greulich gestraft werden.

Pfalm 75.

Der herr hat einen Becher in ber hand und mit ftarkem Bein voll eingeschenkt, und schenket aus bemfelbigen. Aber bie Gottlofen muffen alle trinken und bie hefen aussaufen.

In ber Hauspoft. üb. b. Evang. am 22. Sonnt. nach Trinit.

Also wird es uns auch geschehen, daß wir in Gottes Jorn und Strafe fallen werden, geistlich und leiblich; denn Gott den Muthwillen an Bauern; Bürger, Adel, die jest das Evangelium so mißbrauchen, greulich strasen wird. Und wollte Gott, daß die Strase nicht bald käme, sondern daß wir dem lebel eine Zeitlang entlaufen könnten durch das Gebet; denn es kann nicht länger stehen; der Muthwillen ist zu groß; Gott muß ihm steuern; denn da hilft sonst keine Vermahnung, keine Warnung, kein Bitten noch Flehen, keine Drohung und in Summa keine Strafe in keinem Regiment, es sey geistlich oder woltlich. Gott muß selbst drein sehen, wehren, steuern und strafen.

selbst an, und gab den Christen Schuld. Diocletian warf ihnen aufrührerische Gesinnungen vor, und verbrannte ihre testamentslichen Schriften u. s. w. Richt im Korte Gottes, sondern im Saß gegen das Bort Gottes liegt der Grund alles Aufruhrs, und wenn Professoren oder Deputirte von Gefahren sprechen, welche dem Staate drohen, wenn man ihren Vorschlägen kein Gehör schenke, so verrathen sie gewöhnlich nur sich selbst. Bgl. auch S. 198.

Wohlan, weil man es denn so haben will, daß Gott selbst endlich drein schlagen muß, so will ichs mit dir, der du des Evangel. so schändlich mißbrauchest und Gott zum Zorn reizest, wagen und sehen, wie ichs mit dir ausstehe. Ich habe einen Kopf zu verlieren, und nicht mehr; verliere ich schon denselben, so will ich doch sehen, wo ich bleiben möge; du magst auch sehen, wo du bleibest.

In den Tifchreben Fol. 100 a.

Deutschland muß auch noch darum herhalten; denn die Sünde schreiet stete gen Himmel und läßt Gott nicht ruhen, daß er muß darum zürnen und sagen: Ich habe euch mei=nen lieben Sohn, meinen höchsten und liebsten Schaß geschenkt, wollte gern mit euch reden, euch lehren und unterweisen zu dem ewigen Leben. So habe ich Niemand, der mir will zuhören; darum muß ich die Strafe gehen lassen, wie der Herr Joh. 3. selber zeugt: das ist das Gericht, daß das Licht in die Welt fommen ist, und die Menschen liebten die Finsterniß mehr denn das Licht; denn ihre Werke waren böse.

Tom. 10. Bittb. Fol. 300 a. üb. b. 13. Kap. Genefis.

Abraham hat den Tag des Herrn allein im Geist und Glauben gesehen; wir aber sehen diesen Ruhm und Herrlichkeit von Angesicht; denn wir hören, daß Gott mit uns redet und uns Bergebung der Sünden zusagt in der Taufe, in des Herrn Christi Abendmahl, im rechten Brauch der Schlüssel. Solche Dinge hat Abraham nicht gehabt, sondern hat sie gesehen im Geist und geglaubt.

Darum ist unser Ruhm viel größer. Aber weil wir sein nicht achten, noch Gott für solche treffliche Gaben dansten, wie wir wohl sollten, lassen wir und Geld und Gut mehr angelegen seyn, und trachten auch viel mehr nach Gewalt und Wollust. Darum muß kommen der Türke, der Papst und unzählige Teufel aus Italien und Spanien und allen Winkeln der Welt, die und plagen, martern

und würgen um diefer unaussprechlichen und schändlichen Berachtung willen.

Darum ist die Kirche bes Herrn Christi Schüler, die zu seinen Füßen sitzet und sein Wort höret, daraus sie alles richten kann, nämlich wie man seines Beruss warten soll; wie man sich in weltlichen Aemtern halten soll u. s. w., ja auch, wie man essen, trinken, schlafen soll, also daß wir in keinem Werk dieses Lebens zu zweifeln haben, sondern mit Gottes Wort allenthalben umgeben und beschlossen, immer in eitel Freude und Licht leben mögen.

Alber ach Berr Gott, wie gar wenig feben und er= fennen wir folche bobe Gaben, ohne daß die, fo Gottes Beift haben, fich berfelbigen freuen und Gott bafur banten; bie andern fleischlichen Menschen find undanfbar, geizig, ftolg, von denen auch bas, fo fie haben, wird genommen werden, und folche Strafen über fie geben, baß fie ben Satan an Chriftus Statt und fur Apostel bie Reger, Die im Bort ibre eigene Rlugheit und Ruhm fuchen werden, boren muffen, ohne alles andere Unglud, welches fich allba findet, wo man folche Freude und himmlische Gaben, welche Gottes Wort mit fich bringt, nicht bat. Solcher Jammer thut billig allen Chriften webe, daß in fo großem Licht und herrlichfeit bes Worts bennoch ber meifte Theil in Blind= beit bleibt und die Finfternif mehr liebt, denn bas licht. Denn fie feben, bag baraus aller gemeiner Jammer und Unglud fommt, bag ber Turfe bereinfällt, Grethum und Regerei überhand nehmen; item, daß ber Papft auf nichts anderes gedenket, benn wie er erreiten und in Schwang wiederum bringen möchte fein Reich, barinnen nichts ift benn Unrufung ber Beiligen, Berdienft guter Berte, Ablagiofen und ander dergleichen Wert ohne alle Magen, damit er bisber Die armen Geelen vom Wort abgehalten und verführet bat; benn darinnen ift folder Ernft, Mube und Arbeit vorge= gewendet worden, daß Leute gewesen find, die in ganzen Küraffen gewappnet zu St. Jakob \* zu hinterst in Spanien zu Fuß gegangen sind; da sie aber wieder kamen, wußten sie nicht, was sie gethan, gelitten oder erworben hatten: welches ein gerecht Gericht Gottes gewesen ist.

Nun wird aber solches oder auch wohl greulicher Ding, wenn wir hinweg sind, unfrer Welt widerfahren; dieweil sie dieser Gnade, welche Abraham begehrt hat zu sehen, nicht achten, so doch Abraham kaum ein Tröpflein dieses Schapes und Reichthums, welches wir zu allem Ueberfluß haben, hat haben können.

So aber gehet co gemeiniglich der Kirche, daß je reischer Gottes Wort offenbaret und geprediget wird, je größer die Undausbarkeit der Leute gewesen ist; denn sie mißbrauchen desselbigen zu ihrer Ehre und zum Schandbeckel ihrer Sünden. Darum läßt Gott kommen kräftige Irrthümer, wie des Papstes Exempel zeugt, der anstatt Gottes Worts seine Decret, Legenden der Heiligen u. s. w. beigebracht hat; denn die Welt will doch betrogen seyn.

Ibid. Fol. 302 a. üb. baff. Kap.

Darum sind wir ja mit diesem Schatz der göttlichen Gnade und Barmherzigkeit reichlich überschüttet, sintemal wir überslüssig haben dieses Licht, daß sie Gott durch das Predigtamt überall anbeut und mit und redet. Dafür wir denn Gott fleißig danken sollten und und solcher Gnade und Wohlthat von Herzen freuen; denn solches zeuget und beweiset, daß wir Gottes Freunde sind und er sich unser annimmt im Leben und im Tode. Denn meinest du nicht, wenn Cicero, Plato und andere hohe Heiden einen solchen Schatz hätten gewußt zu erlangen, daß sie würden still gesessen und nicht vielmehr bis an der Welt Ende gelausen seyn? Derhalben wir in so viel größerer Gesahr stehen, so wir Gott für eine so große Gabe werden undankbar seyn.

<sup>\*</sup> St. Jago de Compostella, ein berühmter Wallfahrtsort in der Provinz Galizien.

Ibid. Fol. 458 a. üb. d. 20. Rap. Genefis.

Bur Zeit Abrahams haben nicht viel Könige die rechte Lehre angenommen, und nimmt sie doch Abimelech an und wird ein Lehrer in seiner Kirche.

Alfo waren auf dem Reichstag zu Augsburg viele Fürsten, die unsere Lehre verfluchten und verdammten; aber doch war auch daselbst Herzog Hans Friederich, Kurfürst von Sachsen heiliger Gedächtniß, der mit großem Muth und beständigem Herzen den Herrn Christum vor der ganzen Welt befannte.

Fragst du aber, was Gutes aus unserer Lehre gesolget oder gesommen sey, so antworte mir erst darauf, was Gutes gesolgt sey aus der Predigt Loths, die er zu Sodom gethan hat. Daraus dieses ersolget, daß sie das Feucr, so vom Himmel siel, verzehrete und verschlang, daß sie das Wort ohne Frucht und vergeblich gehört hatten. Eine solche Strase wird zu seiner Zeit unsere Berächter auch tressen, und sehen wir, daß sie von Tag zu Tag immer se mehr verblendet und unsinniger werden. Dieses ist der Ansang ihres Falles.

In ber Rirchenpoft. üb. b. Evang. am 8. Sonnt. nach Trinit.

Man hält es für ein leicht Ding, daß wir das Evangelium von Gottes Gnaden wiederum haben. Aber wie
viel ift ihrer, die Gott einmal darum Danf sagen? Wir
vergessens, schlagens in Wind, werden saul und unachtsam;
es gehet niemanden ein, niemanden schmeckt es, niemand
hebt seine Hände auf und ist Gott darum dankbar; ja, wir
sind so gar reichlich mit dem Evangelio überschüttet, daß
wir sein nur überdrüssig werden. Und will sast also wider
uns gehen, wie S. Paulus geweissagt 2 Tim. 4.: Es wird
eine Zeit seyn, daß sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten
werden sie ihnen selbst Lehrer aufladen, nachdem
ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von
der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren.

Daß wir ja bin und wieder in ber gangen Schrift feben mogen, wie es Gott fo boch verdreußt, und bag ers für die größte Gunde balt, wenn fein Bort verfcmabet wird, welches fo theuer und fofilich ift, daß es ihn feines lieben Cohnes Blut gestanden (gefostet) hat, und wir fchlagens fo gering in ben Bind. Darum fchickt er auch bie ärgste Plage, die nicht zu vergleichen ift mit andern Plagen in der Welt, daß die Menschen so verftodt, verblendet und durch falfche Propheten verführet werden, und also ihnen ber himmel wird zugeschloffen, die Solle aufgethan, bas ewige Leben verloren. Was ifts, wenn bu gleich mit bem Schwert bes Turken ober Tyrannen umfommeft, fo bu nur im rechten Erfenniniß Gottes Borte und rechtem Glauben ftirbft, benn ein feliger gewünschter Tod? Aber bie Geele ewiglich bem Teufel übergeben, das ift ein ewiger Born, eine ewige Plage und Solle.

Gott hat jest angefangen mit mancherlei schweren zeitzlichen oder leiblichen Plagen uns heimzusuchen; aber viel eine ärgere wird vorhanden seyn, wenn das heilige Evanzgelium aus Deutschland weggenommen wird, oder andere salsche Lehrer kommen, da einer wird dieß, der andere senes lehren: da wird der Himmel zugeschlossen seyn, und die salschen Prediger lassen ihn nicht aufthun. Derhalben wäre wohl von nöthen, daß wir ernstlich beten; aber unsere Herzen sind noch gar kalt dazu; das macht, unsre Wunden brennen noch nicht, und wir fühlen den Schaden nicht. Nichts desso weniger hat der Teusel im Sinne, er wolle das ganze Deutschland im Blut erfäusen und das Evangezlium wegnehmen, wird ihm nicht zuvorgesommen und mit Gebet frommer Christen gewehret.

3m 2. Eist. Theil Fol. 244 b.

Gott kann die Undankbarkeit und Berachtung nicht dulben. Sie schlagens in den Bind und sprechen: D hatten wir einstweilen Geld zu zählen; wir wollten dieweil einen guten Muth haben. Aber kommt es heut oder morgen,

daß Deutschland im Blut schwimmen wird, so wirds wahr werden, was ich gesagt und gewarnet habe. Zest sagen sie: Was gäufelt er? Es hat feine Noth. Meinest du, daß wir solche Leute sind? Darum laß ihn nur wäschen; sahre immer hin. Wohlan, wir sind wohl gewarnet worden. Non me Doctorem, sed te geheiens ipsum. \* Ich habe Sorge, wir werden ihn nicht täuschen; aber viele haben sich selbst an ihm getäuscht.

In ber Hauspoft. am 1. Sonnt, bes Abvents.

Also habe ich oft gesagt: es musse über Deutschland eine Plage gehen. Die Fürsten und Herren sind unserem Herr Gott eine Thorheit schuldig. Es wird ein solch Blutvergießen werden, daß Niemand wissen wird, wo er daheim sey. Alsdann wird dieser König zu dir sagen: Ich kam vor dein Haus, bot dir an das ewige Leben; du aber gingst dieweil hin und soffest dich voll, thatest, was du wolltest, und versolgtest mein Evangelium noch dazu. So habe dir nun auch das Unglück zu Lohn.

Tom. 6. Jen. E. 268 a. N. 250 a.

Gott läßt wohl nicht so plöglich die Strafe geben auf die Sünde, sondern läßt sie lang genug hingehen und hält still, ob sie sich bessern wollen. Aber zulest kommt er greuslich, wenn man sichs am wenigsten versieht, und darnach der Körper groß ist, darnach kommt auch die Strafe. Einen einzelnen und kleinen Haufen straft er bald, aber einem ganzen Land oder Stadt harret er lange, bis es wohl gar reif ist; aber endlich bleibt doch keines ungestraft.

Darum warnt S. Paulus aus dem Propheten Zesaia, und führet ebendieselbigen Worte, will hiemit jene Spötter zum Exempel segen, als sollt er sagen: Es waren dieselbige Zeit auch schändliche bose Buben, die nichts konnten, denn der Propheten spotten. Aber da sie lang gespottet haben, und nun sicher und gutes Muths waren und nicht daran

<sup>\*</sup> Nicht mich, den Doctor Luther, bich felbften wirds geheien.

bachten, was die Propheten gefagt hatten; ba fam bas Stündlein, baf Gott ließ ben Ronig zu Babel fommen und alles verheeren, was da war, Stadt und Tempel angunden, und wurgen, was fie fonnten, und bas Uebrige mit fich wegführen. Da flagten fie auch über Jammer und Roth, meineten auch, fie maren unschulbig, wollten aber nicht hinter fich benfen und bas alte Register anfeben, wie es ihre Bater verdienet hatten, und fie in benfelbigen Gunden geblieben maren; meinten, es ware alles vergeffen, wie fie es vergeffen hatten. Aber Er bat ein lang Gedachtniß. und vergißt es nicht, ob wirs wohl vergeffen. Go wird er auch gewißlich nicht vergeffen, wie fich jest alle Welt muthwillig und ohne alle Scheu verfündiget wider bas Evangelium, ale hatten fie gar Freiheit und Dacht gu thun, was fie nur wollten, und fpotten noch bagu, wenn mans ihnen fagt, ale ware fein Gott, ber es fabe ober wußte. Aber er wird hinter fie tommen, wenn fie meinen, es fen langft vergeffen, beibe mit Peftileng, theurer Beit, \* Rrieg und Mord, daß man wird zuhaden und fpiegen wie Krofche beide Jung und Alt, daß fie bezahlen, mas fie jest verdienen; fo werden fie denn muffen feben, mas fie ge= spottet haben, und baran benfen, bag wird ihnen jest gefagt haben. Gott wird fie auch laffen umfonft fcreien, wie fie und umfonst vermabnen und warnen laffen.

Tom. 5. Jen. E. 201 a. R. 202 b.

Die Papisten toben über ihr eigen Gewissen und wolten unsere Lehre vertilgen und des Papsts Greuel erhalten. Wiederum auf unserer Seite ist der Abel so frech und stolz, als wüßte er nicht, ob er auf dem Haupt gehen wolle, und der Bauer so muthwillig und aufgeblähet, als wäre er herr über alle herren, und beide Abel und Bauern zusam= men nicht allein Gott verachten, sondern auch rauben und

<sup>\*</sup> Pf. 37, 19. sieht auch der schöne Spruch: "Sie (die Frommen) werden nicht zu Schanden in der bosen Zeit, und in der Theus rung werden sie genug haben."

stehlen dem Evangelio, das sie nicht dazu gegeben, sondern zu geben schuldig sind; daß ich sorge, wir versuchen Gott zu frech, und werden ihm keine Ruhe lassen mit Reizen, Erzürnen und Erbittern, bis daß er müsse ein Wetter über und ergehen lassen. Und zwar jenes Theil hat er schon angegriffen und mit der großen Wassersluth, so über Rom gegangen ist, genugsam gewarnet und angezeigt, was er über sie gedenket. So schreibt man jezunder aus den Niederlanden ja so greuliche Gotteswarnungen und Zeichen auch von Wassersluthen.

Und wie soll und kann er anders thun, der liebe Gott? Es ist da kein Hören noch Seben; es hilft kein Lehren, kein Beten, kein Bermahnen, kein Bitten, kein Fleshen, keine Demuth, keine Geduld, kein Drohen, kein Bunder, kein Zeichen. Wir zwingen Gott zum Zorn mit aller Gewalt, und wollen schlechthin ihn nicht lassen gnädig seyn, wie gern ers auch thäte.

Tom. 11. Wittenb. Fol. 293 a. üb. b. 34. Rap. Genefis.

Also heutiges Tags auch, da so viele Sünden unter dem Volk im Schwang geben und ungestraft bleiben, als nämlich Sicherheit und Berachtung Gottes und der Mensschen; so wird es endlich kommen, daß durch irgend eines Kürsten Thorheit Strafe und Unglück über und kommen wird, damit wir dermaßen überfallen müssen werden, daß wir gar darüber verderben. In Summa, ich sage also: dieweil es das Volk so arg macht, wird ein Kürst eine Thorheit thun, wird ein Unglück anrichten; darüber werden wir alle mitgehen müssen; und dieweil wir ja nicht hören wollen, und auch aus Gottes Wort und Drohungen nicht bessern wollen, darum wird endlich die Strafe kommen müssen.

Ibid. Fol. 284 a. üb. d. 47. Kap. Genesis.

Wenn wir auch unfern Buhörern gleich wollten Besfoldung und Geld zugeben, so will man und boch nicht

gern weder hören noch leiben. Darum werben auch bie Sünden in Deutschland reif, und bie Strafe wird sich nicht fäumen.

Tom. 7. Jen. E. 442 b. R. 434 b.

3ch bin ja jumal ein gewiffer Prophet, alfo, daß ich mir felber barum gram bin, und wollte mohl gern, bag es erlogen ware, wie Micha auch wunschte. 3ch babe oft ge= prediget wider ben Geis und muthwillige Theurung und gefagt: Sammlet, fammlet, fammlet, liebe Berren, Bauern, Burger, Abel, fammlet getroft und gebte theuer genug: Bruder Beit wird fommen und wohl finden, mas ihr ge= sammlet habt; ihr follt es doch nicht behalten, mas ihr fo muthwillig ergeizet, bas ift, fteblet und raubet. Ginem anbern follt ihre fammeln, ber euch ju lohn bafur erfticht ober boch zum wenigften bie Saut vollschlägt und bagu spottet. Urfache: ihr fteblet es ben Urmen und Durftigen. welcher Gefdrei im Simmel ruft und Gott nicht ruben läßt, bis er fie erhore und euch Beighalje ftrafe, wie Sab. am 3. fagt: Bebe bem, ber fein Gut mehret mit fremden Gutern. Summa, es gehet und fiehet fast wie vor ber Gundfluth. Benef. 6. Gott fab auf Erben, und fiebe, fie maren ver= berbet; benn alles Fleisch hatte feinen Weg verderbet auf Erden: daß ich mir gewiß bin, wo fich die Welt nicht beffert, fondern follte' fo immer fort zunehmen in allerlei Muth= willen, fo muß es brechen ben letten Bruch : und babe auch in foldem Wefen feinen andern Troft noch hoffnung, benn daß der jungste Tag vor der Thur fey. Denn es über= machet fich allzusehr, daß es Gott nicht länger wird bulben fönnen.

Ibid. E. 415 a. N. 390 a.

Siehe du, Pfarrherr, zu, daß du dich der Bucherers fünde nicht theilhaftig macheft, sondern lässest sie fterben wie die hunde, und sie den Teufel fressen mit Leib und Seele, lässest sie nicht zum Saframent, zur Taufe, noch zu einiger driftlichen Gemeinschaft. Denn wird eine Plage

über Deutschland gehen, als nicht lang kann nachbleiben, so wird Geiz und Wucher die Haupttodfünde seyn. Darsum wir alle werden müssen seiden Gottes Jorn und Ruthe, darum daß wir solche verdammte Leute bei uns gelitten, nicht gestraft noch gewehret, sondern mit ihnen Gemeinschaft gemacht haben, und insonderheit werden Fürsten und herren müssen schwerlich dafür antworten, daß sie das Schwert verzgeblich führen, und solche Mörder und Räuber, Wucherer und Geizhälse in ihren Landen lassen frei werden und rauzben mit Wucher und muthwilliger Theurung.\* Und ob sie ihrer eigenen Sünden halben möchten ungestraft bleiben, soll sie Gott wohl um solcher fremden Sünden willen strasen, daß sie verarmen, verderben, von Landen und Leuten kommen, oder doch mit ihrem Geschlecht und Stamm verdorren und versiegen, wie vielen geschehen ist.

In ber Hauspoft. üb. b. Evang. am 13. Sonnt. n. Trinit.

Alfo rühmen Bürger und Bauern auch, fie haben Gott liebt aber wenn fie boren, bag es Gottes Befehl fen, follen nicht geizig fenn, nicht zu theuer verkaufen, treulich handeln u. f. w.; je mehr man prediget, je toller und beißis ger fie werden, und ihun es nur defto mehr zu Trop aus lauter Muthwillen. Schöffer und Amtleute thun auch alfo. Wenn fie der Pfarrherr vermahnet und fpricht: das ift Gottes (Sebot: fo fprechen fie: Run will ichs nicht thun, weils der Pfaff fagt; was gebets ben Pfaffen an, wie ich baushalte? follte er mich meiftern? Wohlan, gebete ben Pfaffen nicht an, fo gebets Gott an; ber wird bir, ehe benn bu bichs versiebest, mit Bestileng, theurer Zeit, mit Feuer, mit Baffer, mit bem Turfen, mit ben Landsfnechten, Spaniern und andern Plagen lohnen; diese werden bir beine Thaler und Gulben rein binmegnehmen und bir bas feinen Dant bagu wiffen; da du fonft, fo bu ein Chrift mareft, gegen Gott

<sup>\*</sup> Eine kleine Lektion für die Kornwucherer unferer Zeit. — Aber woher kommt dieser höchste Grad der Selbstsucht? Weil man keinen himmel und keine hölle mehr glaubt. S. oben S. 76 Anm.

und den Leuten fonnteft Gunft und Danf verdienen, und wurdeft am Gut von Tag zu Tag zunehmen.

Tom, 3. Jen. Fol. 524 b. von beiber Beffalt bes Saframents.

Beil die weltlichen Obrigfeiten (so auch an den Gewissen der Unterthanen wollen Gewalt üben) so fröhlich nicht
allein Gott selbst ungehorsam sind, sondern wider Gott streiten
und weiter wollen regieren, denn ihnen besohlen ist: was
wäre es Bunder, daß Gott nicht allein Aufruhr verhänget,
sondern alles Unglück dazu über sie schickt? Kann man es
doch in der Belt nicht leiden, und ist auch nicht zu leiden,
daß ein Fürst oder herr will über eines anderen herrn Land
regieren oder hinein fallen, und welche solches thun, die
richten Krieg und Mord und alles Unglück an, und heißen
billig Tyrannen und Räuber, latrones et piratae.

Wie viel mehr werden sie Tyrannen und Räuber seyn, so sie Gott in sein Reich fallen und in sein Regiment greisen, nämlich in die Gewissen und in den Himmel, und nicht genug haben, daß er ihnen alles auf Erden hat unterworfen! Und ist auch gewiß vorhanden, weil jest die Obrigseit so tobet und in dem Reich Gottes so greulichen Aufruhr treibt, ihm in sein Land fällt und in sein Regiment greist: er wird wiederum auch über sie schicken Einen, der ihnen Aufruhr genug gebe in ihrem Lande; und also in ihr Regiment greisen und sallen, daß sie müssen zu scheitern gehen. Ich habs gesfagt: \* Erfahren wollen sie, glauben sollen sie nicht.

<sup>\*</sup> Wem fällt hier nicht Napoleon ein? — Um wie viel mehr follten wir Gott danken für die Obrigkeiten, die wir jest haben! Wie edel sind einige derselben gegenüber von den Versolgern im Waadtlande aufgetreten, und wie freimüthig haben sie damit bekannt, daß sie auch diejenigen nicht walten lassen werden, die unter dem Namen gesetlicher Wirksamkeit ebenfalls in Gottes Regiment greisen, und so Volk und Fürsten mit der alten Gesahr bevrohen! Aber mögen nur Fürsten und Volk fortsahren, Jesum Christum als den König der Könige zu verehren, so hat es keine Roth! Ein christlicher Staat wird nur dann untergehen, wenn er aushört, ein christlicher zu sehn. (Seine Verpssichtung in Beziehung auf falsche Gottesvienste s. oben S. 115, 258 u. s. w.)

Tom. 10. Wittenb. Fol. 245 üb. b. 9. Rap. Genefis.

Wenn die Kinder den Eltern ungehorsam werden, so ists ein gewiß Zeichen, daß der Fluch und Unglück nicht weit ist: wie das auch ein Zeichen und Borbote ist die Berachtung des Predigtamts und der Oberkeit. Denn da man in der ersten Welt begann die Patriarchen zu verlachen und ihre Gewalt zu verachten, folgte darauf die Sündsluth. Und da im Bolf Juda der Jüngere anhub sich wider den Alten zu legen und stolz zu seyn, wie Jesaias am 3 stehet, siel Jerusalem dahin, und Juda lag über einem Hausen. Wo derhalben solche verderbte Sitten im Schwang gehen, da magst du gewiß schließen und kühnlich sagen, daß da Unslück und Unfall nicht weit von sey. Darum habe ich billig große Sorge und fürchte, es werde Deutschland sehr übel gehen, weil darinnen alse Zucht und Ehrbarkeit so verderbt und böse ist.

Die soll man aber auch die Regel merken, welche die Erfahrung selbst und die heilige Schrift anzeiget, nämlich daß, weil Gott mit der Strafe inne hält und die verzeucht, er von der Welt verlacht und Lügen gestraft wird. Diese Regel sollen wir zu allen Prophezeiungen segen und daran als ein Siegel heften.

3m vierten Lat. Jen. Theil Fol. 604 b. üb. b. 1. Kap. Hofea.

Das ift gewiß, daß Gott der herr Deutschland von wegen der Abgötterei wird babeimsuchen, ob wir gleich nicht bie Zeit wiffen, wenn es geschehen werbe, wie wir denn das

Roch Etwas. Manche werden die politischen Umwälzungen seit Luthers Zeit aus natürlichen Ursachen erklären wollen, und sie haben Recht: der natürlichen Ursachen gibt es auch hier sehr viele. Allein wenn doch solche Beisfagungen vorliegen, wie diesenigen Luthers sind, ist das auch nur ein natürliches Zusammentressen der Umstände? Oder muß man nicht vielmehr hier die Erdursache suchen? Dersenige, den Luther verkündet, der lenkt auch die Staaten. Doch auch das muß geglaubt werden. Darum gibt er uns sein Regiment zugleich als Beisfagung!

Erempel vor Augen haben an den egyptischen Rirchen, an ben fprifchen, affatifchen, griechischen, auch faft an ben un= garifden Rirden, welche ber Turfe gerftoret bat. Darum follte bas ber Rürften Sorge fenn, baf bie Rirchen gereiniget würden, daß die Migbrauche abgethan und rechte Gottesdienste angerichtet wurden, fo fie andere wollten ben Feind vertreiben und in ihrem Lande Frieden haben. Denn fo fie werden fortfahren zu toben wider die driftlichen Rirchen, welche Gottes Bort baben, und bie Abgotterei ju vertbeis bigen, fo wird Gott ihr Blut babeim fuchen, wie Jehu ge= ichab, an welchem ein greulich Erempel ber Dberfeit ift vor= gestellet; benn bieweil er bie Abgotterei nicht batte verboten und auch mit feinem eigenen Exempel jum gottlofen Wefen bem Bolf Urfache gegeben, fo wird bie Gunde bes Bolfs ibm allein zugefchrieben. Es wird gefagt, bag er allein mit feinem Saufe gefündiget babe. Denn die Gunden bes Bolfs, welche die Oberfeit nachläßt, so fie verbieten fonnte, werden ber Dberfeit zugerechnet, und Diefer Gunde des Baters muffen auch die Kinder bis ins vierte Glied entgelten; wie das erfte Gebot angeigt.

#### Ibid. üb. das 2. Kap.

Es ift fein Zweifel, so die Kirchen in Deutschland wersten fortfahren, das Evangelium zu mißbrauchen, daß sie Gott wird sahren laffen und wird ihm eine andere Nation erwählen, welche für solche hohe Gabe wird besser bankbar seyn. Lasset und derhalben nicht sicher seyn, sondern last und Gott fürchten und ihn als den gütigen Bater, welcher die Sünder aufnimmt, lieb haben. (Bergl. auch S. 106 U.).

#### Ibid. Fol. 795 b. üb. b. 2. Rap. Joel.

Bergleiche des Propheten Bermahnung mit unferm Leben. Er will haben, daß man auch ehrliche und sonst nachgelassene Freude unterlassen soll, so ein gemein Unglück vorhanden ist. Aber die Unsern, ob sie gleich sehen, daß Deutschland also geplagt wird, und die Kirche in großer Gefahr ist, hören

sie boch nicht auf von ihrem Saufen, sie lassen nicht ab von ihrer Gotteslästerung und Wucher. Ohne Zweifel werden solche Unbuffertige greuliche Strafen treffen.

3m britten Lat. Jen. Theil Fol. 305 b. N. 295 b. üb. b. 3. Kap. Jef.

Der Prophet zeigt an, daß fie aus Bosheit und nicht aus Unwiffenheit fündigen wider ben beiligen Beift, welches ba beißt die Augen der hoben Majeffat Gottes ergurnen: biefe Gunde fann nicht die Lange ungeftraft bleiben. Unfer Deutschland beschweret und beladet fich jett guch mit derfelbigen Gunde; benn die Widerfacher verbammen unfere Lehre und muffen doch felbft fagen, daß fie wider feinen Artifel des Glaubens fep. Sie verdammen der Priefter Che, und befennen doch, daß fie in Gottes Wort nicht verboten fey. Sie verwerfen bas Saframent in zweierlei Geftalt, und muffen boch bekennen, daß es Gott also eingefest habe und befohlen zu gebrauchen. Gie veriheidigen ihre Meffe aufs heftigfte, und bekennen doch, daß fie gu wielen gottlofen Dingen migbraucht werde. Darum fann bie Strafe von uns nicht weit fenn; benn bei biefer Gunde ift feine Befebrung gu hoffen; denn es ift eine Gunde mider ben beiligen Beift, bamit fie fich legen wiber die erfannte Bahrheit. \*

<sup>\*</sup> Wir bitten mit biefen Worten basjenige zu vergleichen, mas Luther oben S. 113 f. über interimistische und adiaphoristische Berglei= dung mit ben Papiften gefagt hat. In neuerer Beit bort man häufig den Borfchlag, Diefe Bergleichung baburch ju Stande ju bringen, daß man fich über die Lehre vom "Fegfeuer" verftändige. Bir wollen Andere darüber urtheilen laffen. Des Borfchlags fey hier nur erwähnt, um ihn dem Mafftabe Luthers anpaffen zu fonnen. Uebrigens wurde ihn vielleicht Luther auch unter III. 13. feiner Weiffagungen verweifen. Die Sauptfache ift und bleibt immer ber Glaube an die Gottheit Chrifti. Glaube an ben Berrn Befum, wohl verstanden Beren Jefum, forwirft bu und bein gan-Les Saus felig! Willft du ihm aber naber und immer naber fom= men, ja Gins werben mit ihm, fo ergreife feine Gerechtigfeit im Glauben. Be mehr die Ratholifen bas thun, befto mächtiger und defto inniger wird die Liebe werden. Und follte bas nicht vor= nämlich in unferer Zeit gelten ?

Ibid. Fol. 326 b. N. 314 a. üb. v. 13. Kap. Jef.

Benn Gott will ein Neich verderben, so nimmt er weg Borsichtigkeit und Meisheit, und gibt, wie der Prophet sagt, Kinder zu Fürsten. Wenn er die Eier zerbrechen will, so setzt er Narren darüber. Es mangelte den Babyloniern nicht an Stärfe, Reichthum und vielen Unterthanen; gleich= wohl ging ihr Reich unter; denn es mangelten ihnen vorsich= tige, weise und beherzte Leute; darum werden ohne diese viel Kriegsrüstung nichts helsen. Ulso pfleget Gott zu thun: die Körner thut er beiseits; darnach wirft er die Spreu ins Feuer.

#### Tom. 7. Jen. E. 345 a. N. 350 a.

Also wird es, wie ich leider forge, nach dieser Beisfasgung über Deutschland einmal auch geben, daß man sagen wird: da liegt das liebe Deutschland zerstöret und verheeret um unserer Undankbarkeit und der Bischöffe, Pfaffen, Tysrannen Büthens und Tobens willen. Denn sie wolltens auch mit Gewalt hinunterbringen, daß Gott soll mit ihnen spielen des Spiels, das er mit Rom und Jerusalem gespielet hat. Gott gebe, daß wir und unsere Kinder alsdann todt sind und das Unglück nicht sehen.

#### VIII.

Sagt und gibt Rath, wie solchem Unglück und Jammer mit rechter Buße und Bekehrung zuvor zu kommen.

# Jef. am 55.

Suchet ben herrn, weil er zu finden ift, rufet ihn an, weil er nahe ift. Der Gottlose lasse von seinem Wege, und ber Uebelthäter seine Gedanken, und bekehre sich zum herrn, so wird er sich sein erbarmen, und zu unserem Gott; benn bei ihm ist viel Bergebung.

#### Jerem. 26.

So beffert nun euer Wefen und Wandel und gehorchet ber Stimme bes herrn eures Gottes; fo wird ben herrn auch gezreuen bas lebel, bas er wider euch geredet hat.

Tom, 8. Jen. E. 379 a. N. 344 b.

Die Papisten sind toll und unfinnig wider uns, wollen ihre Lehre mit langen Spießen und Gewalt versechten, weil sie mit der Feder und Wahrheit nichts wider uns aufbringen können. Ich habe mit großem Ernst Gott gebeten und bitte noch täglich, er wolle ihrem Nath steuern und keinen Krieg in Deutschland kommen lassen bei meinem Leben; und bin gewiß, daß Gott solch mein Gebet fürwahr erhöret, und weiß, daß, weil ich lebe, kein Krieg in Deutschland seyn wird. Wenn ich nun sterbe, ruhe und schlafe, so betet auch.\*

Es fann aber Niemand Jejum, Marien Sohn, einen Herrn nennen, das ift, ihm als Gott von ganzem Herzen vertrauen und ihn anrusen, er habe denn den heiligen Geist. Der wird aber nicht gegeben den Verächtern göttliches Worts, Gotteslästerern, Episurern, Ungehorsamen, Mördern, Neistschen, Fressern, Saufern, Hurern, Ehebrechern, Unzüchtigen, Dieben, Geizigen, Wucherern, die unrechtes Maaß geben; item, die ihren Nächsten übervortheiten, die falsches Zeugniß geben, ungerechten und sichern Menschen. Denn solche und alle die, so sicher dahin gehen, als wäre kein ander Leben nach diesem kurzen elenden Leben, sind und bleiben ewislich unter des Teusels Gewalt.

So stehet es nun darauf, daß ein Jeglicher Gottes Wort fleißig höre und mit rechtem Glauben annehme, seine Sunde erfenne, vor dem großen Jorn Gottes erschrecke und von seinem sündlichen Leben ablasse und sich bessere und besgehre mit Ernst Bergebung aller seiner Sunden und glaube

<sup>\*</sup> Lapaus macht zu dieser Stelle folgende Bemerkung: "Luther hat gewußt, daß bei seinem Leben kein Krieg in Deutschland sepn wurde."

fest, daß sie ihm um Christi willen, ber sich felbst bafur

geopfert hat, vergeben sind.

In welchem Augenblick er nun berglich glaubt, bag fie ibm um Chriftus willen vergeben find, und bes Geiftes Erft= ling empfahet, fo bitte er getroft auf Gottes Bufage um Linderung zeitlicher Strafe, welche gewiß folget auf Berachtung göttliches Borte und andere Gunden, barinnen bie Welt jegund schwimmet und ersoffen ift. Doch nach berglicher Bufe, Befehrung, Gebet, Geborfam, Demuth gegen Gott und nach brunftiger Liebe und allen guten Werfen, fo Gott gebeut gegen ben Nächsten, wirft du feben, daß die Strafe gelindert wird aus Gnaden, wie gefdrieben ftebet Dan. 4.: Mache bich los von beinen Gunden burch Gerech= tigfeit, und ledig von beiner Miffethat burch Wohlthat an ben Armen; jo wird Gott Geduld haben mit beinen Gunden. Und Zachar, am 1.: Rehret euch zu mir, so will ich mich ju euch fehren, fpricht ber Berr Zebaoth. Denn es ift ein grober, ja schändlicher Irrthum, daß man ohne alle Gottes= furcht immerhin fundigen will, fich nicht beffern, und boch feine Strafe von Gott ernten will. Rein, das thute nicht, fondern fo heißt es: Sundigest du, fo lege bich williglich nieder zur Staupe, und fpreche: Lieber Bater, fcblage und ftreiche getroft zu; ich habe es leider wohl verschuldet; doch laffe es eine Batereruthe fenn, wie du benn alle beine Rinber, fo du lieb haft, fläupest. Denn welche du um ihrer Sunden willen nicht ftrafeft, find nicht Rinder, fondern Ba= ftarte (Bebr. 12.). Darum ftreiche, peitsche, drefche flugs auf une, gerechter Richter, boch auch barmbergiger Bater, alfo aber, daß du dein gottlich Baterherz von uns nicht wendest, auf daß wir dich bie und dort ewiglich loben und preisen mögen, Amen.

Auch follen wir uns unter einander herzlich lieben, und alfo, wie uns Gott geliebet hat, der feinen eingebornen Sohn für uns in den Tod gegeben hat, wie Christus spricht: 'Wie mich mein Bater liebt; so liebe ich euch. Niemand

hat größere Liebe, denn diese, daß er sein Leben lasse für seine Freunde. So sollen wir uns unter einander auch liesben; und wie Jes. 62 spricht: also lieben, wie ein lieber Buhle den andern liebet, da eines Leid beider Leid, eines Freude beider Freude ist. Ja, sie theileten das Herz im Leibe mit einander, und stürbe eines für das andere huns dertmal. Wenn solche ermordet werden, soll es uns nicht herzlich leid seyn und wehe thun? Aber tausendmal ein größer Herzeleid ists, Unchristen sehen sterben.

Darum bitte ein jeder mit foldem Ernste, als wollte ers allein erbitten, daß es Gott vom Schwert wollte zur Baterruthe fommen lassen und die Strase lindern. Er wirds auch gewiß thun um seines heiligen Namens willen, den wir predigen, bekennen und anrusen, ob wir wohl arme Sünder sind, doch sein Wort lieb und werth halten, nicht lästern noch verfolgen, wie unsere Widersacher, welcher Ansschläge endlich über ihnen selbst ausgehen werden, wie der Prophet sagt: Sie sind in die Grube gefallen, die sie gesmacht haben.

### IX.

Sagt, weil wir in der Zeit der Gnaden uns nicht rechtschaffen bekehren zu Gott, wird er uns auch nicht hören wollen, wenn wir zu ihm schreien werden zur Zeit unseres Elends.

### Sprüche Sal. 1.

Beil ich benn rufe und ihr wegert euch, ich recke meine Hand aus, und niemand achtet barauf, und laffet fahren allen meinen Rath, und wollet meiner Strafe nicht; so will ich auch lachen in eurem Unfall, und euer spotten, wenn da kommt, bas ihr fürchtet.

In ber Hausp. am 20. Sonnt. nach Trinit.

Alfo greulich soll biese Sünde gestrafet werden. Wenn du nun bermaleins mit einem blutigen Kopf kommst, wird unser Herr Gott in die Fauft lachen und sprechen: D recht, du hasts nicht anders wollen haben. Ich habe dir mit Ernst geprediget, aber du hast mich nicht wollen hören: so höre nun den Teufel. Willst du nicht hören meinen Sohn Christum, der da spricht: Kommet her zu mir alle, die ihr mühsselig und beladen seyd, ich will euch erquicken: so höre nun Bruder Landssnecht, der dir S. Belten, Bot Macht und alle Flüche flucht, und sicht einen Spieß durch dich. So gehets denn recht. Warum verachtest du Gottes Wort also, welches du hören und dich dazu als zu dem höchsten Schatssolliest schiefen!

Tom. 10. Bittb. Fol. 341. üb. b. 16. Rap. Genefis.

Bir haben bie als auf eine Tafel gemalet, wie es in ber Welt zugebet, und wie fie geschickt ift, nämlich, baß man die Leute vergeblich lebret und vermabnet, benn auch Die Strafe vergeblich ift, wie Jesaias über feine Juden flagt. Das thun wir wohl, wenn wir Schlage und Strafe fublen, weinen, beulen und flagen wir. Bir follten aber erftlich über unfere Gunden flagen und beulen, die Gott zu Born und Strafe reigen. Da bas Bolf Ifrael gange fiebengig Jahre zu Babel unter ben Beiben mußte gefangen und im Elend fenn, fehlete es ba auch wohl nicht an Rlagen, Beinen, Seufzen und Beten; aber mas fagen die Propheten, ja Gott felbft burch die Propheten bagu? 3ch, fpricht Er, fchidte gu euch meine Propheten, rief und weinete, bag ich euch wie= ber gurecht brachte, ibr aber habt fie getobtet. Darum will ich euch auch vergeblich weinen laffen. Go bat heutzutage Deutschland bisher nie geschrieen, nie geweinet, nie geklagt über die greulichen Gunden, die wir gethan haben. fich aber bie Strafen erregen und angeben, beben wir an au beulen und weinen; wir follten es aber lang vor diefer Beit gethan haben. Denn wenn die Strafe fcon vorhanden ift, fo schreien und weinen wir umfonft. Die aber ihre Gun= den beklagen und beweinen, ebe bie Strafe fommt, beren Seufzen läßt fich Gott bewegen, und machet die Strafe leichter und linder, wie er verheißt im 9. Kap. Ezech., da Gott, da er eine Strafe über die Priester und das Bolf will geben lassen, die heißet ausziehen und zeichnen, so da seufzen und sammern über die Greuel und Abgötterei, auf daß sie nicht mit den Gottlosen umkommen.

### X.

Sagt, Gott halte mit solcher Strafe noch auf um der Frommen willen.

## 1 Mof. 19.

Der Engel bes Herrn führete Loth aus Sodom und fprach: Gile gen Zoar und errette bich dafelbft; benn ich kann nichtsthun, bis daß bu hineinkommft.

Tom. 1. Bittenb. Fol. 310 a. üb. b. 14. Rap. Genefis.

Alfo preifet find zieret Gott bie Seinen, bag er oft um eines ober zweier Frommen willen ber allerärgften und undanfbarften Leute verschonet. Und ift fein 3meifel: es wurde die Welt in einem Augenblid über einen Saufen geben, wo nicht waren etliche Beilige, die Gott in feinen Born fielen und ihn mit ihrem Gebet verfühneten. Darum liest man bei den alten Poeten ein feines Gedicht, welches ohne Zweifel aus der Bater Predigten genommen ift, nämlich, daß ein ftarfer Mann, Atlas genannt, ben Simmel auf feinem Rucken getragen und aufgehoben babe. Denn auf Erden find allewegen etliche Beilige, die Gottes Born aufbalten, und um welcher willen Gott ber Belt verschonet. So fonnte Jerufalem nicht gewonnen ober verftoret werben, weil barinnen die Apostel waren und lehrten. Da fich aber Die Beit der Belagerung nabete, wurden fie gebeißen auf bas Gebirge zu entfliehen und in Galilaam zu entweichen.

So sagt Chriftus in dem Gleichniß von dem König, der feinem Sohn ein Abendmahl zurichtete, daß derselbige König sein Heer ausgeschieft und die Mörder umgebracht

habe. Und unten im 19. Kap. sagt der Engel zu Lotht Gebe gen Zoar, und errette bich allda; denn ich kann nichts thun, bis daß du hineinkommest. Daß also dieses beides wahr ist, nämlich, daß Gott der Bösen schonet um der Frommen willen; und wenn er straft, so straft er die Bösen.

Die Welt aber will solches weber glauben noch versstehen. Denn siehe an den Türken, der da unglaublich Glück wider und und trefflichen Sieg hatte: erhebt er sich deß nicht also, daß er mit diesem einigen Stück beweisen will, daß er frömmer und gerechter sey, denn wir? Wo aber die heilige Kirche nicht wäre, so würde Gott nicht allein den Türken stürzen, sondern den ganzen Erdboden über einen Hausen werfen und zu Grunde verstören.

Wie nun berhalben um Abrahams und Loths willen eine große Menge Bolfs erhalten ift, die nach genommenem Schaben wieder in ihr Land zu habe und Gütern gebracht werden, deß sie sich nimmermehr hätten versehen noch verströften können; so gehet es noch heutiges Tags zu, daß, was die Welt an Glück und Segen hat, sie dasselbige hat um der Frommen und heiligen willen, so auf Erden leben.

Darum thut man recht, daß, wenn man siehet, daß Gottes Segen noch in der Welt ist, man sich damit tröstet, stärfet und gewiß dafür hält, daß noch eine Kirche auf Erden sey, und der Heiligen Geschlecht und Samen, wie gering er ist, noch nicht gar hinweg ist, um welches willen Gott der ganzen Welt wohl thut. Denn die Gottlosen treiben das Widerspiel, und meinen, sie sind eine Ursache des Segens, und schreibens alles ihrer Weisheit und Gerechtigseit zu. Darum werden sie sicher, treiben allerlei Wollust, saufen und fressen und sind stolz, wie die Sodomiter; darum sie denn endlich gestraft werden, die Frommen aber werden erhalten.

In der Hausp, üb. d. Evangel, am 23. Sonnt. nach Erinit. in der erften Predigt.

Also geschah es zu Jerusalem: da die Apostel und fromme

Christen weg waren, ging mit ihnen zugleich hinweg Korn, Bein, Brod, Fleisch, und fam unter ben gottlofen hausen ber Juden Pestilenz, hunger und Schwert, also daß sie sich selbst unter einander erstachen und fragen. \* Denn da

<sup>&</sup>quot;Sein Blut tomme über une und unfere Rinder!" hatten die von ihren Lehrern irre geleiteten Juden gerufen, und ihr Ruf wurde schrecklich wahr. Im Jahr 70 zog Titus vor Jerusalem und belagerte es. Bald wütheten hunger und Krankheit in der unglücklichen Stadt. Maria, Die Tochter Cleazars, bes Saupt= anführers, schlachtete ihr eigenes Kind und verzehrte es. Endlich fiel die Stadt, und wen der Tod verschont hatte, wurde als Ge= fangener verkauft oder zu Rampffvielen mit Thieren aufbewahrt. Rur die Befatung in Maffada hatte fich unter Cleagar noch zu behaupten gewußt; allein auch fie faben bald, bag aller Biber= ftand vergeblich fep. 3hr Rührer empfahl ihnen als einziges Mittel, ber Knechtschaft zu entgeben, den Gelbstmord, und als die Schaaren gauderten, Da schalt er ihre Reigheit, und geigte ihnen bas Elend, bas ihrer harre. Es war mahr, mas er fagte; fie fühlten es felbft, und dumpfe Berzweiflung bemächtigte fich aller. Sie beschloffen, fich bem gegenseitigen Tode zu weiben. Jeder Bater betrat fein Saus, rief Gattin und Rinder ju fich, um = armte feine Lieblinge zum letten Male und burch= bobrte bie Bruft ber Unfculbigen. Dann frugen fie alle ihre Sabe jufammen ju einem großen Scheiterhaufen, ben bie Flammen verzehrten. Ein trauriges Loos wurde gezogen: geben Männer follten ihre Bruder in die Arme bes Todes binüberführen. Beber ftredte fich neben ben Seinigen und empfing ben Tobesftog: bann logten die geben Letten unter fich, und ber Lette, als fein Laut, fein Sterberöcheln mehr die Todesftille unterbrach, er die lette Pflicht bes Vaterlandes erfüllt glaubte, endete mit eigener Sand fein hoffnungelofes Leben. Am nachften Morgen erfliegen Die Römer, mißtrauisch um fich lauschend, erstaunt über teine Begenwehr, die Kelsen. Noch glimmte die Klamme; aber fein Laut ließ fich mahrnehmen; fie erftickten bie Gluth; fein Rämpfer erfcbien; auf ihr Rriegsgeschrei antwortete fein Wiederhall; - ba schwankten zwei alte Frauen berbei, unter benen eine Berwandte bes Cleazar war, und verfündeten bas Geschehene. Die Römer wollten nicht glauben; im Palafte aber erftarrten fie bei ber Bahr= beit. Nur fünf Kinder fand man am Leben; sie wurden ins

war eitel Spreu; ber Waizen war hinweg. Also wird es euch endlich auch gehen: so lange ihr fromme Christen unter euch habt, so lange habt ihr Frieden und lleberfluß an allen Gütern. Werden wir aber einmal aus dieser Welt gehen, so nehmen wir mit hinweg alles, was ihr habt, Korn, Leib und Gut, und ihr werdet es nicht halten können, eben wie es die Juden auch nicht, haben können halten.

Im dritten Lat. Jen. Theil E. Fol. 440 a. R. 423 b. iib. b. 59. Rap.

Die Belt ist voll Gottlofer, und wäre werth, daß sie von Grund aus umgekehret würde. Aber ich will, spricht der Herr, eingedenk seyn meiner Barmherzigkeit und die Meinen erretten, nicht um ihrer eigenen Gerchtigkeit willen, denn sie haben keine, sondern um meines Namens willen. Also verschonet er jest Deutschland auch, daß ers nicht dem Türsken oder andern Feinden übergibt, auf daß er seinen Arm, das ift, sein Wort erhalte, welches sonst nirgends so rein geprediget wird. Und der liebe Herr Christus, welches Ehre und Namen es gilt, hält sich bei uns auf, daß wir noch zur Zeit müssen verschonet bleiben, ob wirs wohl mit unsern Sünden anders verschenen.

## XI.

Daß Gott die Seinen vor folder grenlichen Plage werde wegnehmen oder zu erhalten wissen.

3cf. 56.

Die Gerechten werben weggerafft vor bem Unglud, und

römische Lager gebracht. — So endete ein Bolk, dem seine stolzen Schriftgelehrten die Nationalität an Gottes Statt bieten wollten, und seine Schattengestalten zeugen noch heute von einem Gott des Gerichts! (Bergl. Braunschweig: Umriß der allg. Gesch. d. Bölk. u. Staat. 11. S. 378 379.)

Beld eine Barnung für Deutschland, daß es nicht mit bem "be utf den Gott" seiner Berführer fich ein ahnliches Loos bereite!

bie richtig vor fich gewandelt haben, fommen zum Frieden und ruben in ihren Rammern. \*

Tom. 10. Wittenb. Fol. 438 b. üb. D. 19. Rap. Genefis.

Ich habe nicht Zweisel, es wird Gott in diesem Licht bes lieben Evangelii seine Auserwählten aus Sodom hinswegnehmen und den Waizen in seine Scheuren sammeln, und wird darnach, so die Gotteslästerer, die Papisten, nicht werden aufhören zu wüthen, das Ende solgen, das ist, es wird entweder kommen der jüngste Tag, oder wird sich sonst eine merkliche Zerstörung des ganzen Papsthums zutragen. Denn Petrus, da er Sodom nennet ein Exempel der Gottslosen, lügt nicht, und es ist von Natur um die Sünde also gethan, daß Gott nicht immer dazu kann stillschweigen. Darum laßt und Gott danken, daß er und von dem zuskünstigen Zorn durch seinen Sohn erlöset hat, und durch seine Engel behütet, daß wir nicht mit den sexigen Sodos mitern umkommen.

Ibid. Fol. 597 b. üb. d. 25. Kap. Genefis.

Die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück und kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern, Jes. am 56. Dieses sind sehr treffliche Worte, die da klärlich anzeigen, wie est um die Todten nach diesem Leben siehe und gelegen sey. Sie gehen, sagt er, oder kommen nicht in den Tod, Fegsener oder Hölle, sondern zum Frieden, und ruhen in ihren Kammern. Und ist ein großer Trost, daß er sagt, daß die Gerechten vor dem Unglück weggerafft werden. Also werden wir auch im Frieden sterben, ehe denn das Unglück und Jammer über Deutschland wird angehen.

Tom. 3. Jen. E. 373 b. N. 389 b.

Wenn Gott verhänget, daß feine lieben Beiligen alfo schändlich umfommen und weggenommen werden, ift ein gezwiffes Zeichen, daß ein großes Unglud vorhanden ift, das

<sup>\*</sup> Dier ift auch viel Beisheit! - Man vergl. oben G. 261 Unm.

über die Welt gehen soll, aus welchem Gott die Seinen zuvor herausreißt, daß sie nicht darinnen ergriffen, vielleicht auch mit den Gottlosen möchten fallen und verloren werden. Gleich als geschah Genes. am 19., da er Loth aus Sodoma führte, folgte bald darauf, daß alle fünf Städte mit Schwefel und Feuer versenkt wurden. Und da er die Welt durch die Sündfluth wollte verderben, zog er Noah selb acht durch die Arche heraus. Und da er Jerusalem durch die Chaldäer verstören wollte, mußte der fromme König Josias zuvor mit Frieden bezraben werden. Und so fortan hat er allwegen die Scinen zuvor aus dem gottlosen Hausen geriffen, und darnach lassen gehen seinen Zorn über die Gottlosen mit aller Macht.

Weil nun jest auch in deutschen Landen viel der frommen Christen werden weggenommen und schändlich umgebracht, \* haben wir nichts Gewisseres vor uns, denn daß großer Jammer vorhanden ist über Deutschland, aus welchem er zuvor die Seinen also wegholet, daß sie nicht auch mit den Gottlosen verderben.

Und zwar heben solchen Jammer die Rottengeister mit Gewalt an, und zertrennen die Herzen von einander. Darnach wird folgen auch die leibliche Uneinigkeit und Krieg,
auf daß erfüllet werde, was der Satan durch den Münzer
zum Borspiel und Borsauf anfing. \*\*

<sup>\*</sup> S. oben S. 218 Anm.

<sup>\*\*</sup> Sollte diese Warnung unsere Zeit nichts mehr angehen? Bielsteicht keine Zeit mehr als die unsrige. Man bedenke Folgendes:
1) Münzer war ein Geistlicher von vortrefflichen Anlagen (s. oben Einl. S. XXXIII). Er hatte Necht, den Religionszwang des Papstihums zu haffen; aber gab ihm das die Befugniß, auch die diblische Lehre Luthers mit dem Ramen eines neuen Papstes zu bezeichnen? Es ging ihm wie Einem, der sich zwischen zwei Stühlen niederschen will, und dann plötzlich zu Boden flürzt. 2) Münzer hatte wohl ursprünglich keine bösen Absichten. Aber seine falsche Lehre riß ihn dahin. Der Wille wußte sich immer mit der getäuschten Bernunft zu entschlosen, und sein Fortschreiten die

Aber so wenig sie glauben, daß es Gottes Beilige find, bie also weggenommen werden, so wenig glauben sie auch,

jum Berbrechen tounte auf Diefe Beife nie ein Bewußtes werben. Und biefe Wahrheit wird um so eber auch auf andere Frelehrer angewandt werden muffen, als es einzelne unter ihnen in ber That oft aut meinen, und ber bofe Reim erft in ben folgenden Benerationen Blüthen und Früchte bringt. Go war ja felbst Lopola nicht ber vollendete Zesuit. Aber mögen bie Gottesläugner unferer Tage baran lernen, wie fich jene fittliche Lift, mit welcher fie ihre Bernunftreligion in das Bolt einführen wollen, am Ende entfalten wird, und was für sittliche Ungebeuer baraus bervorgeben muffen. Schon in ber Einleitung wurde barauf aufmertfam gemacht. 3) Eine religiofe Lebre, welche Die Bernunft ale bochfte Auctorität gelten läft, fann nie ein autes Ende nehmen; benn bie Bernunft ahnet zwar eine unendliche Freiheit; weil fie aber unmöglich aus fich felbft entreden fann, auf welche Beife biefe unendliche Kreiheit fich bestimme (benn fie beruht auf bem vorweltlichen Berhältniß eines Baters jum Sohne), fo gerath fie auf Billfur, b. h. gerftort und muß gerffört werden. 4) Die lutherische ober biblische Lehre ift fo wenig papftischer Natur, bag fie vielmehr von 3mang gar nichts weiß. Man vergl. oben G. 151 Anm. Aber um bies 3. B. auf bas h. Abendmahl anzuwenden, fo liegt es in bem Wefen bes Chriftenthums, ben Glauben zu erleichtern und ber Heberzeugung das freieste Reld ju öffnen, bas nur möglich ift. Mfo Luther ober Calvin ober Papft. Aber ein Biertes ift = Rull. Daß Luther in biefer Beziehung fo gewaltig auftrat, liegt in ber Natur ber Sache. 5) hienach bestimmt fich Ginigung ober Erennung. Mungers Bernunft trennte auf eine traurige Beife. Der heutige Zeitgeist wird noch weit traurigere Erscheinungen hervorrufen. 6) 3war boren wir jest nichts als von Liebe, Die alle Leiben beilen werbe. Aber muffen wir benn nicht vor Allem fragen: woher foll benn biefe Liebe tommen? Sehet doch in bie Kamilien, febet boch in die Rammern, febet in die Städte und Dörfer, wo ift benn biese Liebe? Goll man fie wie burch einen Bauberspruch und auf einmal in die Bergen ber Menfchen gießen? Sa, wenn fie Alle eine Gefinnung batten! 7) Denken wir und einen Fürften, beffen fürftliche Abkunft von einem Theil feines Bolts bezweifelt wird. In einem Augenblick ber Entscheidung ergeht nun aber ein Wort bes Fürften unter bas Bolt, bem fich Alle ohne Ausnahme unterwerfen follen. Aber was wird ge=

daß solch großes Unglud vorhanden sen, sondern tröften fic, und wie S. Paulus (1 Theffal. 5.) schreibt, halten sie es,

fchehen? Die Zweifelnben werben nicht wollen und fich trennen ober emporen. Rann man, ich will nicht fagen Alle, fann man nur eine gewiffe Angahl Menfchen in ein feftes Band ber Liebe vereinigen, von welchen bie einen Chriftum fur ben Gobn Gottes, bie andern für einen Menschen wie fie balten? D, welcher Babn! Sollte man nicht icon um biefes Bahnes willen bie angemaßte Berechtigung der Bernunft bezweifeln, Die ibn erbacht bat? Es ware freilich icon - ein foldes Band ber Liebe, und wer, ber ein Berg im Leibe tragt, follte fich nicht barnach febnen? Aber ohne daß bie Gelbstfucht in ben Bergen fich beilen laffe, gebet es nicht. Und gestehet es nur, bas ift es eben, was ibr nicht wollt. feine fo bemuthigende Rur, fein für eure Ohren fo ungebilbet flingendes Gerede von Gunde und Erlöfung! Ihr möchtet berrichen, ohne gelernt zu haben zu gehorchen; ihr möchtet die Borauge ber Chriften befigen, obne in ihrer Schule gemefen gu fepn; und auf welcher Geite muffen am Ende biejenigen fteben, welche mit ihrem Bereinen nur Trennung und Zwietracht fchaffen?

Roch ftebe bier bas Urtheil, mit bem Luther Die Mungerfche Richtung bezeichnet: "Da wir durch bas Evangelium eifrig lehreten, bag bie außerlichen Dinge nicht können felig machen ...., fo fielen diefe Leute babin, daß fie bie Taufe ale eine außerliche Sache, bas Bort als eine außerliche, menschliche Rebe, Die Schrift als einen äußerlichen Buchftaben nicht wollten gelten laffen, benn es ware nur außerlich verganglich Ding; alfo geriethen fie auf bas Gefdrei: Beift! Beift! ... Bo fie aber mit ihrem Geifte binwollen, ba gebente ich nicht bingutommen. Der barmbergige Gott behüte mich ja vor ber driftlichen Rirche, barinnen eitel Bei= lige find (vergl. ob. S. 210 Anm.)! 3ch will in ber Rirche fenn und bleiben, barin Rleinmüthige, Schwache und Rrante finb, bie ihre Gunde, Elend und Jammer erfennen und fühlen, auch ohne Unterlaß ju Gott um Eroft und Sulfe berglich feufgen und fdreien." Siemit unterscheibet fich aber auch Luther von einem Manne bes Aufruhre. Solche Demuth fann zwar fagen: man muß Gott mehr gehorden, als ben Menfchen; fie wird aber auch bas Recht ber Dbrigkeit als einer Dienerin Gottes mit ihrem letten Athemaug vertheidigen. Wohl zu merten auch für folche, Die ba fagen, auch die Protestanten feven Aufrührer gewesen! D bu armes Bolf ber Deutschen! baf bu boch Augen batteft au feben

es folle allererst nun gut werben, und sagen pax et securitas, es hat nicht Roth, es ist vorüber, wir werden gute
Tage haben; wenn sie nun ber Heiligen Gottes los werden.
Gleichwie auch wir solches nicht wüsten noch merfen könnten,
wenn uns Christus nicht seine Augen gabe und also erleuchtete, daß wir sehen, wie er die Seinen mit Gnaden holet
durch der Gottlosen Wüthen.

Aber Jesaias sagt klar und dürr heraus am 56. Kap.: Die Gerechten kommen um, und niemanden gehets zu Herzen; die Heiligen werden weggeholet, und niemand merket drauf; denn die Gerechten werden vor dem Unglück weggenommen. Und S. Paulus 1 Petr. 4.: Das Gericht sahet jest am Hause Gottes an. So es aber zuerst an und anssahet, was will es werden mit denen, die dem Evangelio nicht glauben? Diese Sprüche zeigen ja klärlich, daß großes Unglück über die Gottlosen vor der Thüre sey, wenn die Frommen zuvor werden weggeholet. Aber unsere Junkherren meinen nicht anders, denn es seyen Keper und verdammte Leute, die also hinsahren, und glauben nicht, daß sie Gott ansehe, gleichwie droben aus dem vierten Kapitel gesagt ist. Darum können sie dem Unfall nicht entrinnen; denn sie büßen nicht, sondern verstocken, und achten, sie thun einen Gottesdienst daran. Das ist greulich und erschrecklich.

Derhalben wo folche Geschichten und Fälle und vorstommen, so wir Christen heißen und seyn wollen, will und vielmehr gebühren, daß wir und freuen, Gott loben und danken um seine Gnade, daß er unsere Brüder so wundersbarlich und barmherziglich bolet, denn daß wir darüber solls

und Ohren zu hören! Hat denn von denen, die deine Beschützer und Bertreter zu seyn vorgeben, auch nur Einer einmal sich auf Gott zu berusen gewagt, oder sene Heldenworte: "Die stehe ich! Ich kann nicht anders! Gott helse mir!" zur Antwort gegeben? Sie sind unfähig, in diesem Sinne nur den Namen Gottes auszusprechen! Aber auf ihre Bernunft zu tropen, das verstehen sie herrlich. Und wo bleibt nun dein ewiges Heil, o Bolt?

ten zurnen und ungebulbig seyn, wiederum für die Tyransnen und Wütheriche bitten und uns ihrer jammern laffen, wie Christus lehret Matth. 5.

In ben Tifchreben Fol. 304 a.

D liebe Rinder, wer fterben fann, ber fterbe nur bald. Es will nicht gut werben in ber Welt, es will wahrlich nicht gut werden. Wenn ich wußte, daß meine Rinder follten ben Jammer feben, ber fommen wird, fo wollte ich viel lieber, daß ich jest bald mit meinen Rindern und allen Chriftglaubigen fturbe. Es wird alfo geben und fabet icon an, wie Johannes ber Evangelift fagt, Chriffus werde Ventilabrum in manu sua haben und purgiren Aream suam: er werbe bas Korn worfeln auf der Tenne. 216 bas Evangelium zu Rom war, ba worfelte unfer Berr Gott, und famen viel feiner Leute binmeg : Gott fammelte bas Rornchen in fein Scheuerchen. Ale bie nun binweg waren, da zundete er Rom an, daß es gar in der Afche lag, und fann noch nicht recht wieder gebauet werden. Mio wirds noch auch mit dem Deutschland geben : unser Berr Gott wird fein Kornchen einfammeln; wenn bas weg ift, fo wird er bas Deutschland anzunden. Denn unfere Gun= ben bruden uns, und wir thun nicht Bufe, fondern baufen Gottes Born und Strafen über und.

Ibid, de Sanctis in ber 3. Pred. am Tage Johannis bes Täufere.

Beutiges Tags gehets auch also: man verfolgt das Evangelium aus heftigste und reißt die Frommen dahin, auf daß ja Gottes Zorn, der vorhanden ist, desto eher angehe. Denn das werdet ihr erfahren: wenn die nun dahin sind, die es jest aufhalten, so wirds höllisch Feuer regnen auf die Welt und eitel Jammer und Noth seyn. Gott läßt die Frommen also dahinreißen, auf daß sie das zufünstige Unglück nicht sehen; sondern in ihr Kämmerlein gehen und da ruhen im Frieden. Wenn wir nun dahin sind, so wollen wir sagen: Wohlan, liebe Welt, du hast nichts darnach

gefragt, da ich die predigte, dich tröstete, dich strafte, sondern hast gelacht und ein Gespött daraus gemacht und die Frommen gewürget. Nun wollen wir uns ins Grab legen, da schlafen und sanst ruhen. Wenn nun das Unglück und die Unruhe über dich kommt, so wollen wirs auch weder sehen noch hören, wie du uns nicht hast wollen hören, wollen dafür sanst schlafen und ruhen und dich umsonst schreien lassen.

Ich bin nicht gern ein Prophet, der so weissagt; aber ber gemeine Lauf ist also, daß Gott läßt selten einen Propheten sehen das Unglück, davon sie predigen und die Leute vor warnen. Jeremias ist es schier allein, der seine Prophecei selbst gesehen und erleben hat müssen mit dem Gestängniß und Zertsörung Jerusalems. Die andern hat Gott gemeiniglich vorhin weggenommen, daß sie den Jammer nicht sehen sollten. Darum sollen wir und nicht daran ärgern, daß Gott mit seinen Heiligen also umgehet, als kenne er sie nicht, als frage er nichts nach ihnen, und läßt die Welt ihren Muthwillen treiben, als hätte sie allerdings recht. Den Heiligen schadet solches nicht, denn sie werden zu ihrer Ruhe gesordert; die Welt aber sordert ihr eigen Verderben und sammelt den Zorn Gottes, muß derhalben endlich gar zu Boden darob gehen.

Tom. 10. Bittenb. Fol. 155 a. üb. b. 6. Rap. Genef.

Also scheinets, daß die erste Welt zum äußersten sicher muß gewesen seyn; denn da sie zur Buße haben hundert und zwanzig Jahr, bleiben sie doch verstockt in ihrer Unszucht, spotten dazu ihres Hohenpriesters und Predigers der Gerechtigkeit, des frommen Noah.

Jegunder weil der Tag des Herrn vor der Thure ift, gehet es fast auch also. Wir vermahnen zur Buße die Papisten, vermahnen unsere Edelleute, Bürger und Bauern, sie wollen in solcher Verachtung göttlichen Worts picht forts fahren, denn Gott werde es ungestraft nicht lassen. Aber all unsere Arbeit, Stärke und Fleiß ist umsonst, und gehen wir darüber hin, wie die Schrift sagt: die Gerechten sterben

zeitlich; benn biefelbigen werben weggerafft vor bem Unglud, und achtet niemand barauf. Bas meineft bu aber, wenn Gott alfo feinen Baigen ausgebrofchen und bas Rorn an feinen Drt wird gefammlet haben, was mit ben Spreuern werden wird? Nichts anders, benn bag fie mit ewigem Reuer verbrennet merben, Matth. 3. Alfo wird es ber Belt geben; fie will es aber nicht verfteben, daß Gott jegund damit umgehet, daß durch die Predigt bes I. Evangelii ber Baigen von ber Spreu abgefondert und in die Scheuern gefammelt werbe, auf bag barnach bie Spreu, bas ift, ber gange Saufen ber Unglaubigen, fo in Finfterniß und 216= gotterei geseffen ift, in bas Rener geworfen werbe, wie ge-Schrieben ftebet: 3ch habe bir am Tage bes Beile geholfen und habe bich behütet, Jef. 49. Belde nun biefen Tag bes Beile vorüber laffen, über bie wird Gottes Rache geben : benn er will nicht vergebne Arbeit treiben, die unnuge Spreu auszudreschen. \*

<sup>\*</sup> Sier fleben freilich Borte, Die unserer Zeit nicht mehr gefallen. Aber ba fie einmal Gott felbft ausgesprochen bat, fo tonnen wir nichts baran andern, und je mehr ber fluge Geift unferer Beit fich babin neigt, mit Umgehung aller Fragen in Beziehung auf ein Benfeits die Gemuther einzuschläfern und fo für bie Berführung empfänglicher zu machen, befto eifriger wird die Bedftimme ber Glaubigen feyn muffen. Zwar konnte man einwenden, daß eben baburch bie Liebe und bie gegenseitige Zuneigung ber Bergen am meiften geftort werbe. Allein bem ift burchaus nicht fo. Mit Rudficht auf bas, mas oben G. 187 A. und G. 271 A. in biefer Beziehung bereits bemerkt worben ift, wollen wir barum noch folgende Gedanken daran reiben. 1) Go gewiß es eine Seligfeit gibt, fo gewiß gibt es auch ein ewiges Gericht und eine Berdammniß. 2) Eine Bernunft, ber es fcmer wird, fo Etwas mit ber Liebe Gottes ju raumen, fuche fich bie Sache burch ein Bild zu erläutern. Gin Konig g. B. verurtheut eigentlich felbft feinen feiner Unterthanen. Er bat aber feine Wefete gegeben; und wenn nun Jemand, jumal mit Bewußtfenn, Diefe Gefete verlett, fo hat er fich eben bamit ale benjenigen bargeftellt, ber fein Unterthan biefes Königs, fein Burger feines Reiches feyn will, b. b.

Aber die Welt ist Fleisch und gehorchet nicht; ja, je näher sie dem Unglud ift, je sicherer sie ist, und je frecher

er hat fich felbst sein Urtheil gesprochen. Hieraus folgt aber weis ter, daß er biefer Burger auch nicht mehr fenn fann, und um die Boblfahrt ber Undern nicht zu gefährden, muß ibn, wie nun leicht gut begreifen, auch der König verurtheilen. Die Liebe zu benen, welche fich bem Gesetze fügen, ift größer, ale bie Liebe ju bem Ungehorsamen. Und so ift es ungefähr auch mit unferem Berbaltniffe ju Gott. Gott felbft verdammt nicht. Der Mensch verbammt fich felbft. 3) Es gibt feine Entschuldigung, bag man ben Billen Gottes nicht fenne. Gine Bibel findet fich überall. 4) Rur Stolz ober Gleichgültigkeit will nichts von verantwortlicher Gunde und einer barauf fich beziehenden Erlöfung wiffen. 5) Es ift Selbstäuschung, wenn man meint, mit ber Trennung vom Rörper lege bie Seele auch auf einmal alle Leibenschaften ab. 6) Richt in der Materie, in dem Rorper, fondern in dem Geiffe, in bem Willen bat bas Bofe feinen Anfang genommen. Aber ein ber Berganglichkeit unterworfener Körver ift bas erfte Mittel, ben Beift jum Bewußtfeyn feines ungöttlichen Bollens ju bringen und fomit feine Erlöfung möglich ju machen. 7) Wenn ber Beift, ohne diefer Erlöfung theilhaftig geworden zu fenn, von feinen end= lichen Schranken befreit wird, fo ift er ein nur um fo gefährlicherer Reind bes Reiches Gottes. 8) Es fann biefer Geift nicht burch Die göttliche Allmacht in einen geläuterten umgeschaffen werben, weil sonft seine Natur und sein Wesen, die Freiheit, aufgehoben würde. 9) Wenn Chriftus auf einmal in feiner himmlischen Majestät und Burbe erschiene, ware bas bas Mittel, ben Menichen mit Freiheit zu bem Glauben an ihn zu bekehren? Gegentheil, es ware dies 3mang und Nöthigung. Und wie Biele würden auch bann noch einem Julian Apoftata gleichen! 10) Es beißt nicht nur die Liebe nicht verleten, sondern es ift sogar Oflicht ber Liebe, ben Menschen auf biefe ober boch abnliche Gate aufmerksam zu machen. 11) Daß es eine Berbammnis gibt, ift ja nicht Lehre eines Menfchen, fondern bestimmter und klarer Ausfpruch Chrifti und feiner Apostel. 12) Der Chrift verdammt Niemand. Jede Verfonlichkeit wird von ihm in ihrem Berthe gelaffen; jeder Ginzelne als zur Seligkeit berufen betrachtet. 13) Benn, wie 3. B. hier von Luther, bas Berdammungsurtheil ausgesprochen wird, so gilt bas burchaus nicht ber Perfonlichkeit, sondern nur ber Lebre, ber Anficht, ber Meinung, bem falfchen Glauben, mit

sie alle gute Vermahnungen verachtet. Und wiewohl nun bieses Aergerniß fromme und gottesfürchtige Herzen sehr bewegt, sollen wir es doch dafür halten, daß Gott die Welt durch seinen heil. Geist nicht vergeblich straft, daß auch der heil. Geist in den Frommen nicht vergeblich betrübt wird; und zeucht dieses Erempel Christus selbst an, da er von dem gottlosen Wesen und der Sicherheit unserer Zeit sagt: Sie werden seyn, spricht er, wie zur Zeit Noah und Loth, Matth. 24.

dem fich der Menfch felbst von der Theilnahme an einer jenfeitigen Seligkeit ausschlöße. hierin liegt aber jugleich ber Grund, warum Gott ben Irriebrern bie größte Berbammnig brobt (f. v. G. 93). 14) Durch biefen Ernft unterscheibet fich aber auch bie driftliche von ber natürlichen Liebe. 15) Das Befen ber natürlichen Liebe befteht barin, daß fie bem Du basienige municht und zugefteht, mas bas 3ch felbft anftrebt. Kann bas 3ch nicht bagu fommen, fo ftirbt auch die Liebe für bas Du, ober wird gar Sag. 16) Die driftliche Liebe dagegen opfert das 3ch dem Du auf, und läßt fogar bas Leben, um ben Bruber (nicht für fich , fonbern) für Gott gu gewinnen. Darin liegt jugleich ein Recht ber Unsprache auf Ent= ichuldigung für ben Ernft (f. v. S. 119, 262). 17) Der Unterfcied ber ftreitenden Partieen unferer Beit befteht vornämlich barin, baß bie einen eine jenseitige Berbammniß glauben, bie anbern fie laugnen (f. o. G. 194, 233, 237, 242). 18) Das Bervorbeben biefer biblifchen Bahrheit muß bie Liebe zu einer nur um fo größeren Flamme anfachen (f. o. G. 250). 19) Auch Luther weist oben S. 172 barguf bin , baß ein Chrifto feindselig entgegentretenber Geift folde Lehren durch Berfcweigen bem Bolfe ju entziehen trachten werde. Er gibt uns alfo auch in biefer Beziehung eine wohl zu beachtende Berhaltungeregel. 20) Berichweigt man die Lehre fiber bas Jenfeits, so hat man in einem Jahre hundert Seften, und in einigen Jahren feine Chriften und feine Den= fchen mehr!

# Der fünfte Cheil

ber

# Weiffagungen

bes

beiligen Mannes Gottes Lutheri,

barinnen

fromme Christen ferner unterrichtet werden, wie sie sich zu solcher betrübten Beit christlich verhalten und anch trösten sollen.

#### I.

Weß sich ein Christ trösten soll, wenn er siehet, daß die gemeinen Strafen und Plagen Gottes daher gehen ebenso wohl über die Frommen als über die Bösen.

### 1 Cor. 11.

Wenn wir gerichet werben, fo werben wir bon bem Berrn geguchtiget, auf bag wir nicht fammt ber Welt verbammt werben.

## 1 Betr. 4.

Es ift Zeit, daß anfahe das Gericht an dem Hause Gottes: so aber zuerst an uns, was wills für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelio Gottes nicht glauben? Und so der Gerechte kaum erhalten wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm ihre Seelen besehlen als dem treuen Schöpfer in guten Werken.

Tom. 11. Wittb. Fol. 112 b. üb. b. 27. Rap. Genefis.

Es haben auch die gottfeligen und unschuldigen Menschen ihre Trübsal, Unglud und Jammer, und gerathen

auch jum öfternmal mit in bas gemeine Unglud; benn es muffen ja allezeit unter fo viel taufend Menichen ober in fo großer Menge Bolf etliche Gottfelige überbleiben; wenn bieselbigen aber beten, fo werden fie nicht verworfen ober verlaffen, gleichwie ben Gottlofen geschieht, fondern bas widerfähret ihnen , wie G. Peter fagt 1 Petr. 4., baß am Saufe Gottes bas Bericht anfabet, Die Gottlofen aber muf= fen barnach bie Befe ausstufen. Denn es ift ein gewiffes Beichen, wenn bie leiben, bie ba beten und Gott von Bergen Dienen, daß über die gottlofen und fichern Menfchen eine Strafe fommen wird; und die Gottfeligen ichmeden zwar nur ein wenig aus bem Reiche bes Borns: was wills aber für ein Ende werben mit benen, bie bem Evangelio nicht glauben? Gleichwie wir bei unfern Beiten auch in ber gemeinen Berfammlung find berer, fo bie Strafe und bas Berberben verbienet baben, und erfahren jest, bag bas Bericht an bem Saufe Gottes anfabet; benn wir tragen auch den gemeinen Jammer mit andern Menfchen, ber ba fcwer genug ift: gleich wie Daniel und bie andern Gottfeligen, fo zu Babel im Clende maren, Die gemeine Strafe auch mit getragen haben. Aber den Tyrannen und Feinden wird viel eine größere und greulichere Strafe verfündigt. Gleich= wie Gottes Bort im Propheten Jerem. am 49. Rap. geu= get wider die Amoriter, 3dumaer und andere mebr; benn so spricht der herr: Siehe, diejenigen, so es nicht verschulbet hatten, ben Relch zu trinfen, muffen trinfen, und bu follteft ungeftraft bleiben ? Du follft nicht ungeftraft bleiben, fonbern bu mußt auch trinfen.

In solchem Jammer aber und Unglück soll man sich im Berzen zur Geduld schicken, daß wir das Gericht und die Strafe Gottes fürlieb nehmen, denn es wird uns nichts schaden, die wir Buße thun und uns der Sünden der Gottslosen nicht theilhaftig machen und ernstlich beten. Aber wehe denen, so die Hefe aussaufen muffen; denn dieselbigen werden von der Strafe, so sie tragen muffen, immer ärger,

und erkennen die Sünde nicht, so sie begangen haben. Sie schreien und zürnen von wegen des Unglücks, das sie leiden, die Sünde aber lassen sie ihnen nicht leid seyn. Wenn du um deiner Sünden willen schrieest, so würde dich Gott ershören; dieweil du aber die Sünde verhehlst, entschuldigst und dazu noch vertheidigst, so will ich, spricht der Herr, dein Geschrei, da du über die Strafe flagst, auch nicht hören. Dieß soll man bedenken von der Ursache des bestrübten und plöglichen Falls Esau's, auf daß wir die Urssachen der Strafen versiehen, uns davor hüten lernen, und daß wir in gemeiner Noth und Gesahr immer Hoffnung behalten und Gott anrusen, daß wir von wegen der Strafe und Unglücks nicht verzagt werden und zu den Gottlosen fallen.

## II.

Wie sich ein Christ halten foll, wo an einem Ort falsche Lehrer oder soust gottloses Wesen also einreißt und überhand nimmt, daß die Strafen Gottes darauf erfolgen mussen.

Pj. 26.

Ich fige nicht bei ben eiteln Leuten, und habe nicht Ge= meinschaft mit ben Falschen.

Ich haffe die Berfammlung der Boshaftigen, und fite

Ich masche meine Sande mit Unschuld, und halte mich, Berr, zu Deinem Altar:

Da man höret die Stimme des Dankens, und da man predigt alle Deine Bunder.

Berr, ich habe lieb die Statte Deines Saufes und ben Ort, da Deine Ehre wohnet.

Raffe meine Seele nicht hin mit den Sundern, noch mein Leben mit den Blutdurftigen.

Tom. 10. Bittenb. Fol. 432 a. üb. b. 19. Kap. Genefis.

In der Griechen Siftorien liest man ein Erempel von einem Sybariter, \* mit Namen Amyris. Derfelbige, ba er

<sup>\*</sup> Die Sybariter, bekannt in der alten Welt wegen ihrer Neppig-

sah, daß ein Knecht, der bei seinem Herrn etwas Großes verschuldet hatte, und in einen Tempel hinter den Altar, da die llebelthäter pflegen sicher zu senn, gestohen war, das seibst hervorgerissen worden und auf desselbigen Bürgers Baters Grab wiederum gestohen war, und daß seiner das selbst sein Herr schonete; dünkte es ihm unbillig zu senn, daß man ein Grab heiliger hielte, denn den Tempel und Altar, verkaufte alles, was er hatte, und zog aus der Spsariter Stadt, die dazumal reich war und sehr wohl stund, in Peloponnesum, darum daß er gedachte, es müßte, wo es so verkehrt zuginge, gewisse Strafe folgen. Da ward er wohl von den andern Bürgern verlacht und für unsinnig gehalten, besand aber endlich solcher seiner Unsinnigkeit gar großen Rußen; denn die Stadt Sybaris ward nicht lange hernach gewonnen.

Darum soll man diese Regel merken, daß zu allen Zeiten, wenn die Sünden überhand nehmen, Gottes Zorn kommen muß. Wer derhalben eine Obrigkeit ist und ein Amt hat, der sehe ja zu, daß er zu keinem Aergerniß, wie gering es auch sey, durch die Finger sehe; da aber die Sünde und Bosheit die Oberhand gewinnet, fliehe er das von, auf daß er nicht fremder Sünden theilhaftig werde.

Ibid. Fol. 434 a.

Wo du Leute sieheft, die das Wort haben und daffels bige wie die Sodomiter verachten und weder nach Drohuns gen oder nach Berheißungen fragen, so gedenke, daß du deine Seele erretten muffest, daß du mit solchen Berächtern

keit und Beichlichkeit, so daß man ja auch noch heutzutage mit dem Namen "Spbartte" einen Beichling und Schwelger bezeichenet. Sie sollen im Besitze unglaublicher Neichthümer gewesen sehn. Sazu mochte vor Allem die Lage ihrer Stadt beigetragen baben. Sybaris nämlich lag in Unteritalien am tarentinischen Meerbusen, in einer durch Fruchtbarkeit und Milde des Clima's ausgezeichneten Gegend. Im Jahre 510 v. Chr. wurden sie in einen Krieg mit den Krotoniaten verwisselt. Sie verloren die Schlacht. Ihre Stadt wurde geschleift und die Gesangenen aufs grausamste niedergemacht. Nur wenige entsamen. — Der Peloponnes, wohin Ampris sich, ist das jetzige Morea in Griechensand.

nicht umfommeft. Denn weil folde benen gleich find, bavon Salomo fagt, daß fie fprechen: Sie schlugen mich, aber ich fühlete es nicht; fo fann das Unglud und Berderben nicht weit von ihnen fenn, fo fommt der verftodte Pharav im rothen Meer um, und weinet Samuel über Saul ben Ronig vergeblich. Die nun alfo in einen verkehrten Ginn babin gegeben find, por benen foll man fich buten, bag wir uns ihrer Gunden nicht theilhaftig machen und jugleich mit ihnen untergeben. Darum wird in Johannis Dffenbarung bie Rirche geheißen, daß fie von Babylon ausgehen foll, bas ift, es wird ihr befohlen, daß fie fich von des Papfts gott= lofer Rirche icheiden foll. Und St. Paulus befiehit 2 Ror. 6. Webet aus von ihnen und fondert euch ab; damit er ohne 3meifel hinfiehet auf diefen Befehl bes Engels: errette beine Seele; als wollte er fagen, gedenfe, wie bu erhalten und felig werdeft; denn daß du bich um andere befummerft, wie die mogen errettet werden, ift vergeblich.

So fagt S. Paulus Tit. am 3.: Einen keterischen Menschen meide, wenn er einmal und abermal ermahnet ist, und wisse, daß ein solcher verkehrt ist. Und Röm. 12.: Gebt Raum dem Zorn; als wollte er sagen: wollen die Unglaubigen ja verdammt seyn und umkommen, so sahren sie hin. Es sind unsere Widersacher dennoch dahin gebracht, daß sie bekennen müssen, daß unsere Lehre rechtschaffen und wahr sey, also daß sie nicht mehr sündigen aus Schwachheit, sondern aus verstocktem Sinn und Bosheit. Darum lasset uns von ihnen uns absondern und von ihnen ausgehen; denn sie haben die Wahrheit erkannt und versfolgen sie dennoch. Wer wollte derhalben zweiseln, daß ihr Fall nicht nahe por der Hand wäre?

### III.

Wie sich fromme Christen trösten follen, die unter den Feinden des Evangelit wohnen und Gottes Worts wider ihren Willen muffen beraubet seyn.

Matth. 8.

Biele werden kommen von Morgen und vom Abend und mit Abraham und Isaak im himmelreich figen. Aber die Kinber bes Reichs werden ausgestoßen in die Finsterniß hinaus: ba wird sehn heulen und Bahnklappern.

Tom. 6. 3en. E. 361 a. R. 336 b.

Was sagst du aber von denen, so die Predigt Gottes Worts nicht können haben, als da sind, so unter den Tyzrannen und Feinden der Wahrheit hin und wieder wohnen? Wahr ist es, wo Gottes Wort gepredigt wird, da kains ohne Frucht nicht abgehen. Wie Jesaias 55. sagt: das Wort Gottes, so aus meinem Munde gehet, soll nicht wieder leer zu mir kommen. So haben auch die frommen Christen desfelbigen Ortes einen Vortheil, der ihnen wahrlich lieb ist; denn Christen achtens sehr groß, daß sie an einem Ort können sehn, da man Gottes Wort frei öffentlich lehret und bekennet und die Sakramente nach Christus Vesehl reichet.

Aber folche find gar bunn gefaet. Der falfden Chriften find allezeit viel mehr, denn der Frommen. Derfelbige große Saufen fraget nichts nach Gottes Wort, erfennets auch nicht für eine Boblibat, daß er es obne allen Schaben und Befabr boren fann, ja wird fein bald fatt und überdruffig, und rechnet es gleich fur eine Beschwerung, daß er boren und bas beilige Gaframent empfaben foll. Wiederum, Die unter ben Tyrannen fich leiben muffen, ichreien mit großem Berlangen Tag und Nacht barnach, und fommt ihnen etwa nur ein fleines Brodlein von unferem Brod gu, bas uns Chriftus reichlich bat ausgetheilt, bas nehmen fie mit Freude und Dankfagung an und machens ihnen febr nuge; ba un= fere Saue bagegen bas liebe felige Brod felbft reichlich und viel gange Korbe voll Broden haben, aber vor leberdruß bagu nicht riechen mogen, ja ftogens mit bem Ruffel um, mublen barinnen, tretens mit gugen und laufen barüber bin.

Darum gehet es nach dem Sprichwort: wenn etwas gemein wird, so gilt es nimmer und wird verachtet, wenn es noch so föstlich wäre. Und solch Sprichwort wird leider vornämlich wahrhaftig erfunden an dem lieben Wort: wo man es hat, da will man es nicht haben; da man es nicht hat, da hätte man es nur herzlich gerne.

Wo man die Kirche vor der Thüre hat, darinnen man Gottes Wort lehret, da gehet man unter der Predigt spazieren auf dem Markt, und schlenken um den Graben. Wo man zehen, zwanzig u. s. w. Meilen dazu hat, da wollte man gerne, wie im 42. Psalm geschrieben siehet, mit dem Hausen gehen und mit ihnen zum Hause Gottes wallen mit Frohlocken und Danken.

So ift nun furz bas meine Antwort auf biefe Frage von denen, die unter den Tyrannen wohnen: Selia find bie, fie fegen unter bem Turfen ober Papft gerftreuet, Die bes Worts beraubt find und hattens doch von herzen gerne und nehmen dieweil mit Danf an die Broden, Die ibnen widerfahren fonnen, bis es einmal beffer wird. Saben fie aber nicht weit an die Derter, ba man Gottes Wort prebiget und das beilige Saframent nach Chrifti Befehl reichet: ba mogen fie wohl binreifen und beffelbigen Schapes brauchen; wie benn viele thun, und werben darüber von ihrer gottlofen Oberfeit geftraft an Leib und Gut. Wohnen fie aber weit von benfelbigen Dertern, fo boren fie nur nicht auf darnach zu seufzen. Es wird gewißlich unser Berr Chriftus ihr Seufzen erhoren, und mit ber Beit ihr Befängniß wenden. Wiederum, unfelig und aber unfelig find bie, fo diefen Schatz reichlich vor der Thure haben und ibn boch verachten. Es wird an ihnen bas Wort Chrifti erfüllet werben, ba er fagt: Biele werden fommen von Morgen und von Abend und mit Abraham, Ifaaf und Jafob im himmelreich figen; die Rinder aber des Reichs merden ausgestoßen werden in die Finsternif binaus u. f. w.

### IV.

Wie sich ein Christ halten soll, wenn er die Lehre mit Gefahr gegen die Verfolger bekennen soll.

#### 2 Tim. 1.

Schäme bich nicht bes Zeugniffes unferes Geren, noch meiner, ber ich fein Gebundener bin, sondern leide dich mit bem Evangelio, wie ich, nach der Kraft Gottes.

## Tom. 2. Jen. E. 80 a. N. 104 a.

Ich sehe, daß eine gute Vermahnung noth ift zu thun an die, so jest der Satan ansahet zu verfolgen, unter welschen etliche sind, die meinen, sie wollen der Fährlichkeit das mit entlausen, wenn man sie angreift, daß sie sagen: Ich halts nicht mit dem Luther noch mit Iemand, sondern mit dem heiligen Evangelio und mit der heiligen Kirche oder mit der römischen Kirche; so lasse man sie mit Frieden, und sie behalten doch im Serzen meine Lehre für evangelisch und bleiben dabei. Wahrlich, solch Bekenntnisch hilft sie nicht und ist ebenso viel als Christum verläugnet. Darum bitte ich, bieselbigen wollten sich ja wohl vorseben.

Wahr ists, daß du ja bei Leib und Leben nicht sollst sagen: Ich bin lutherisch oder papstisch. Denn derselbigen ift keiner für dich gestorben noch dein Meister, sondern allein Christus, und sollst dich Christen bekennen. Aber wenn du es dafür hältst, daß des Luthers Lehre evangelisch und des Papsts unevangelisch sey, so mußt du den Luther nicht gar hinwersen; du wirfst sonst seine Lehre auch mit hin, die du doch für Christus Lehre erkennest. Sondern also mußt du sagen: der Luther sey ein Bube oder Heiliger, da liegt mir nichts an; seine Lehre ist aber nicht sein, sondern Ehristus selbst. Denn du siehest, daß die Tyrannen nicht damit umzgehen, daß sie nur den Luther umbringen, sondern die Lehre wollen sie vertilgen und von der Lehre wegen tasten sie dich an und fragen dich, ob du lutherisch seyest. Hie mußt du wahrlich nicht mit Rohrworten reden, sondern frei Christum

bekennen, es habe ihn Luther, Klaus oder Georg geprediget: Die Person laffe fahren, aber die Lehre mußt du' bekennen.

Also schreibt auch St. Paulus an Timotheum 2 Tim. 1. Shame bich nicht bes Zeugniffes unseres Beren noch meiner, der ich um feinetwillen gebunden bin. Wenn bie Timotheo genug gewesen ware, daß er das Evangelium befennete, batte ibm Paulus nicht geboten, bag er fich feiner auch nicht ichamen follte, nicht als der Verfon Pauli, fon= bern als ber um bes Evangelii willen gebunden war. Wo nun Timotheus batte gefagt: 3ch balte nicht mit Paulo noch mit Petro, fondern mit Chrifto, und wußte boch, daß De= trus und Paulus Chriftum lebreten, batte er boch Chriftum felbft damit verläugnet. Denn Chriftus fpricht Matth. 10. von benen, die ibn predigen: Wer euch aufnimmt, ber nimmt mich auf; wer euch verachtet, ber verachtet mich. Warum bas? Darum, daß fie feine Boten, die fein Bort bringen, alfo halten, barum ifts gleich, ale er felbft und fein Wort alfo gehalten würden. Auch febe ja jedermann gu, daß er ber Liebe gegen feine Reinde nicht vergeffe, und bitte fur bie, bie ibn verfolgen und laftern, und begehre feiner Rache, wie Chriftus lehret Datth. 5. Denn bie unsetigen Leute find icon allzu febr geftraft und wir feider allzu theuer geracht, daß es Zeit ift, une fur fie gegen Gott zu fegen, ob wir bie Strafe und Urtheil, bas auf fie bringet, mochten abwenden, wie fur uns Chriftus gethan bat, ba mir auch in Blindheit fundigten. Du fieheft ibre greuliche, verftodte Blindheit, fie wollen nicht boren noch ju Berbor und fom= men laffen; fo wollen fie auch nicht antworten noch fich boren laffen, fondern wie die Juden über St. Stephanum Ohren und Augen guhalten und unverschämt ibr Urtheil ohne Erfenntniß vollführen.

Bist du ein Christ, so mertest du ja wohl, was das für ein Zorn, Plage und Strafe über sie sey, und wie du dich darinnen für sie gegen Gott halten sollst. Sie thun nicht anders, denn als bie Rasenden und Unfinnigen, die

ba sprechen: Wir wollen Gott so nahe und frevelhaft hans beln, daß er uns muß schnell auf den Ropf schlagen. Und sey sicher: sie sollen das Nasen nicht lange treiben; harre eine kleine Zeit, und lasse dir begnügen, das dein Gott dir verspricht: Wer euch anrühret, der rühret meinen Augapsel an. Darum hilf bitten, und ob wir ja nicht möchten sie erhalten, daß doch Gott um ihrer Tyrannei und Lästerung willen sein Wort nicht aus ganzer deutscher Nation nehme und den andern armen Hausen, die darnach seuszen, dessel-bigen beraube.

## V.

Wider das Aergerniß, wenn falsche Brüder in der Religion Zwiespalt und Uneinigkeit anrichten.

## Matth. 10.

Ihr follt nicht mahnen, daß ich gekommen feh Frieden zu fenden auf Erden. Ich bin nicht gekommen Frieden zu fenden, fondern daß Schwert; benn ich bin gekommen den Menschen zu erregen wider seinen Bater und die Tochter wider ihre Mutter, und die Schnur wider ihre Schwieger. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Sausgenossen sehn.

## Tom. 5. Jen. E. 469 b. N. 443 b.

Weil wir nun solches allezeit gewarten mussen und nicht umgehen können, so gibt uns Christus mit dieser Predigt das gegen beide einen Trost und Warnung. Der Trost ist, daß wir nicht sollen erschrecken noch uns zu Tode kümmern über solchem greulichen Aergerniß, wie sichs ansiehet und fühlet, daß wir, die wir Gottes Wort rühmen, selbst unter einander nicht eins sind; sondern aus seinem Wort unterrichtet, dagegen also sagen: das wuste ich vorhin wohl, da ich ein Christ seyn wollte, daß es so gehen würde, wie mir mein Gerr Christus zuvor gesagt hat, daß ich mußte die zweierlei Feinde haben beide von außen und auch inwendig von meinen eigenen liebsten Freunden und Kindern. Darum soll mich

bas nicht abschrecken noch abfällig machen von der Lehre, als sollte sie darum unrecht seyn, daß sich die wider mich segen, die meine Brüder gewesen sind. Hatte boch Christus selbst Judam seinen Verräther bei sich; und mußte darum nicht falsch noch unrecht seyn, was er gelehret und gethan hatte, daß sein liebster Jünger von ihm siel und das Aergerniß anrichtete. Darum mussen wir unsere Judas auch nicht achten.

Die Warnung aber ift, daß wir uns gewißlich folches verfeben und mit Fleiß zufeben und buten follen, bag uns folde Rotten nicht betrugen, fondern uns damider ruften und fie eben fernen fennen. Denn damit, bag er fagt: febet end vor; will er lehren, daß wir nicht follen weichen noch geduldig feyn, fondern bie Augen aufthun, mader, vorsichtig und flug feyn. Denn gegen bie außerlichen Reinde bedürfen wir nicht mehr benn Gebuld, daß wir leiben, was fie uns anlegen, und feststehen. Aber bie gilt es nicht leiben noch weichen , sondern Butens, Auffehens, bag ich auch meinem Bruder bei mir und bir fein Wort vertraue, fondern mit scharfen madern Augen allein auf das Wort febe, und traue nur feinem Menschen, ber jest mit mir ift', ale ber beute mit mir, aber morgen wohl wider mich predigen fann. Und barf fich bie niemand ficher laffen bunten, ale ber biefer Bermahnung nicht bedürfte; tenn es ift fo eine fahrliche, liftige Anfechtung, daß auch bie Allergeiftlichften genug ba= mit ju fchaffen haben, daß fie nicht betrogen werben. Der andere Saufen aber, die ficher und ohne Gorgen find, fon= nen fich gar nicht erwehren, bag fie nicht verführet werben. Darum fest Chriftus nicht umfonft bas Bort: Cebet euch vor. Denn ber Schein und Name ift zu ichon, baß es Rie= mand erfennen. fann, wer nicht ben rechten Berftand bat von Gottes Bort, und bagu mit allem Fleiß barauf fiebet und läßt bas feine bochfte Sorge fenn, wie er es rein und lauter behalte.

Nota. Allhie könnte man auch ferner aus Luthero Bericht thun, wie sich fromme Zuhörer bes Worts sollen verhalten, wenn ihnen ihre

rechtschaffenen Prediger ohne vorhergebende Befduldigung, Berbor und orbentlichen Proces, wie leiber jett oft und viel geschiebt, entfest und andere unrichtige wiederum an Die Statt gefest werden, und was fie von benen, fo fich an ber entfetten unschuldigen Prediger Statt aebrauchen laffen, halten follen. Aber weil foldes wurde faft weitläuftig werben, und bann ichon allbereits Gottlob bavon ein fonderliches nutliches Buchlein aus Lutheri und anderer Lebrer Schriften von einem treuen Prediger aufammengezogen und zu Gisleben Unno 1571 im Drud ausgegangen ift mit bem Titel: Bom Beruf und Enturlaubung ber Prediger; wollen wir bie nicht einen fonderlichen Traftatum babon fegen, fondern ben driftlichen Lefer, ber ba Bericht begehrt, in daffel= bige Büchlein gewiesen baben. Go findet man auch davon gründlichen Unterricht im Buch bes herrn Dr. Joachim Morlin\* feliger Gebachtniß, welches Titel auch ift : Bom Beruf ber Prediger. Ber aber die Tomos Lutheri bat, ber lefe bavon Tom. 5. 3en. E. 361 b. R. 330 b. Ibid, E. 358 a. R. 327 a. Tom. 8. Jen. E. 188 a. R. 107 a. Die Summa aber fiebet auf biefem, bag in folden Rallen bas bas Aller= nöthigfte ift, daß ein jeglicher Chrift gute Achtung barauf habe, baß er wiffe rechte Lehre und Lehrer von falfcher Lehre und Lebrern \*\* und rechte ordentliche Brediger von ben Miethlingen ju unterscheiben, und fich ber rechtschaffenen annehme und ihnen beipflichte und bie falschen und Miethlinge meibe, bamit er nicht burfe bem großen Saufen nach= hängen und nach bem gemeinen, blinden Urtheil der Welt die, fo ba fouldig find und boch gemeiniglich großen Schein und Anhang haben, rechtfertigen, und bie unichulbigen und frommen, benen die Belt allezeit feind ift und alles Urge aufdichtet und nachfagt, belfen brüden

<sup>\*,</sup> Man sehe oben S. 34.

\*\* Mie viele sind es in unserer Zeit, die das nicht können; wie viele, die durchans gar kein religiöses Urtbeil haben. Wo man schöne Worte macht, wo die Zuhörer vor Neugierde drennen und stat des Ceremonienspiels oder der innern Andacht eine gewisse Sittigkeit und Modebildung an den Tag legen, da lausen sie hin, da gefällt es ihnen. (Man vergl. ob. S. 188, 189. Anm. \*). Und sie sind alle nur Staven der Prediger, diese von Irrenden Verführten und Gescsselten. Denn um nur ein Beispiel anzusühren, wie kann denn da in einer Gemeinde ein Urtheil Jepn, ob der Prediger recht habe oder nicht, wo man die unterscheidenden Lebren erst nach der Meinung des Zeitgeistes zum Bewußtsen dernwill? Daß ein dreieiniger Gott sey, hat in einer christischen Kirche Jeder zum Boraus. Aber so geht es: wenn man Christum und sein Wort immerwährend von sich gewiesen hat, und es sieht nun einmal ein Irrlehrer aus, der den Leuten den Hof zu machen weiß, so fällt man, wie ein Bögelein der bezaubernden Schlange, ihm blindlings anheim!

und verdammen. Die steht es einem jeden felbst darauf, daß er feiner Seele Beil und Seligkeit wohl wahrnehme; denn der Herr Christus spricht: daß das seiner rechten Schäflein Urt sey, daß sie fremden Sirten nicht folgen, von ihnen fliehen und auch ihre Stimme nicht hören. Joh. 10.

## VI.

Wider das Aergerniß, wenn die Lehrer, darauf man gesehen hat, selbst abfällig werden.

Matth. 18.

So bich bein Auge argert, reiße es aus und wirf's von bir: es ift bir beffer, daß bu einäugig zum Leben eingehoft, benn daß du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworsen.

In ber Rirchenpoft. üb. b. Epift. am 16. Connt. nach Trinit.

Es stößt die Schwachen sehr vor den Kopf, wenn es an Trübsal gehet, da man soll leiden um des Evangelii willen, und sonderlich, so man auch die, so die Häupter sind, die das Bolf gesehret und gesernet haben, verlieren soll, und die schändlichen bittern Lästermäuser dazu hören muß: wie wir unter uns auch solch Aergerniß müssen gewarten, wo die Lehrer angegriffen würden. Darum sollen wir auch also gezüstet seyn, daß ein jeglicher das Evangelium also gesasset habe, wenn auch ünser etliche schon davon absielen, dem Papst oder Tyrannen zu heucheln, und zu Lügnern oder Schelmen würden, daß er könne sür sich stehen und sagen: Wohlan, ich glaube nicht darum, daß es dieser gesagt und gesehret hat; er sahre und bleibe, wo er wolle; die Lehre ist ja recht, das weiß ich, es gehe auch darüber mir und andern, wie Gott will.

Also habe ich bis daher für meine Person selbst thun muffen, und muß es noch thun; sonst hätte es mich auch ersschreckt und mude gemacht, daß ich gesehen Papst, Bischöffe, Kaiser, Könige und alle Welt wider diese Lehre, die sie sollten vertheidigen, und hätten die Gedanken mich überwuns

ben: Siehe, das sind bennoch auch Leute, die müssen ja nicht alle des Teusels seyn! Worauf kann ich mich hie ans bers trösten und bestehen, denn daß ich muß sagen: Wenn gleich noch zehen Welten und alles, was groß, hoch, weise und klug ist, von mir fallen, und alle meine lieben Freunde und Brüder dazu, dennoch ist die Lehre recht; die stehet und fällt nicht, wie Menschen fallen und wansen. Bei dem Wort Gottes will ich bleiben, es falle oder stehe, was da sonst stehet oder fällt.

Denn es muß boch ein Chrift folden Berstand und Sinn haben, daß er könne die äußerliche Larve der Personen, großes Ansehen, Majestät u. s. w. abschälen und sondern von dem Wort. Wer das nicht thut, der kann in Ansechtung nicht bestehen, sondern wo etwa einer fällt, so fällt er

bald bintennach.

## VII.

Wider das Aergerniß, wenn fromme, beständige Prediger und Christen von der Welt für Aufrührer und Verführer gescholten werden.

Matth. 10.

haben fie den hausvater Beelzebub gebeißen, wie viel mehr werden fie feine hausgenoffen alfo heißen? Darum fürchtet ench nicht vor ihnen.

Tom. 1. Bittb. Fol. 220 b. üb. b. 4. Rap. an die Galater.

Darum sollen wir nichts darnach fragen, obgleich die Welt, von der wir zeugen, daß ihre Werfe bose seven, und hält und ansruft für die allerschädlichsten Reger, Aufrührer, Zerflörer aller Neligion und gemeinen Friedens, besessen von dem Teufel, welcher aus und reden und alle unsere Sachen sühren soll. Wider solchen Frevel und verfehret Urtheil der Welt soll uns genugsam seyn, daß unser Gewissen und das Zeugniß gibt, daß wir gewiß seven, daß uns von Gott gezgeben ist nicht allein an Christum zu glauben, sondern auch solchen Glauben vor aller Welt frei öffentlich zu lehren und

bekennen; denn wie es uns mit dem Glauben um das herz ift, also reden und bekennen wirs auch mit dem Munde, wie der 116. Psalm sagt: Ich glaube, darum rede ich; ich werde aber sehr geplagt.

Ibid. Fol. 262 a. üb. baffelb. Rav.

Wider dieses große, starke Aergerniß (daß die Welt uns und unsere Lehre aufrührerisch schilt) sollen wir uns trösten und halten an diesem sehr lieblichen Trostspruch, welscher sagt: Es muß also seyn, daß die Christen vor der Welt das Geschrei haben, als seyen sie Abtrünnige, Aufrührer und unzählig vieler-lebel Ursächer.

Nota. Pios hoc nomen et titulum in mundo oportet gerere, quod seditiosi et schismatici ac infinitorum malorum autores sint.

Dafelbft bald bernach.

Die Widersacher gebens der Lebre bes Evangelii fould, aber fie lugen baran ale bie verzweifelten Gottesläfterer: benn die friedsame Lehre richtet folden garm nicht an; fonbern die Beiden, Bolfer, Konige und Berren im Lande die finds, wie der zweite Pfalm fagt, fo ba toben, rathfchla= gen, sich auflehnen nicht wider uns, wie fle wohl meinen, oder unsere Lehre, die sie fur fegerisch und aufrührerisch ausschreien und verdammen, sondern wider ben Berrn und seinen Gesalbten. Darum find auch und werden feynalle ihre Rathichlage, Praftifen, Tude und arge Lift um= sonst und vergeblich. Der im himmel wohnt, lacht ihrer, und ber Berr spottet ihrer. Er wird auch eins mit ihnen reden in feinem Born und fie mit feinem Grimm erfchrecken. Darum lag fie nur immerbin fcreien, wie febr und lang fie wollen, als follten folder Rumor und Berrüttung burch uns erregt und erweckt werden. Uns troffet biefer Pfalm und macht uns gewiß und fagt, daß fie die Gefellen find, fo folden garmen und Berruttung erweden und anrichten. \*

<sup>\*</sup> Bergt. ob. S. 237, 244, 245 Anm.

Tom. 10. Wittenb. Fol. 104 b. üb. b. 4. Kap. Genefis.

Wir sind nicht die Ersten, denen die falsche Kirche den Namen der Kirche mit Gewalt nimmt und uns Ketzer heißt, tödtet uns und rühmen sich, sie sey allein die rechte und wahrhaftige Kirche, untersteht sich auch diesen Namen mit Schwert, Feuer und aller greulichen Tyrannei zu versechten. Denn dieses ist dem frommen Abel eben auch widerfahren, ja dem Herrn Christo selbst, der kein Priester, kein König zu Jerusalem seyn mußte, sondern ward von den Priestern und Obersten ans Kreuz gebracht. Nun müssen wir aber, spricht S. Paulus, dem Herrn Christo ähnlich werden. Darum wird die rechte Kirche verdruckt, verbannet, für Keger gehalten und getödtet.

#### Ibid. Fol. 105 a.

Darum ifte nicht allein nuge, fondern auch febr lieb= lich, daß man fo gewiß und eigentlich beide Rirchen unter= scheiden und eine vor der andern erfennen fann: eine, fo da ift der läfterer und Gottlofen, nämlich die hure im schönen Purpurfleid, so ben Ramen ber rechten Kirche führet: bie andere, fo für nichts geachtet wird und muß leiden, hungern, durften, unterdruckt fenn, wie Chriftus Matth. 25. faat: Er muffe in der Welt Bunger und Durft leiden. Es wird aber folgen ein Gericht zwifden den Satten und Sung= rigen, zwifchen ben Boden und Schafen und zwischen Abel und Rain, barinnen Gott an Tag geben und beweisen wird. daß er an der leidenden und hungrigen Rirche Gefallen babe; die beuchlerische Kirche aber und blutdurftige verwerfe Diefes ift unfer Troft und gleich einem Buder, bamit wir unfer Elend und Berfolgung in ber Belt murzen und überwinden follen.

## VIII.

Wider das große Aergerniß, daß die Gottlofen groß Glück und Zufall in der Welt haben, und unterdeß die Frommen leiden und Unrecht haben muffen.

Malach. 3.

Die Gottlosen nehmen zu; sie versuchen Gott, und gehet ihnen alles wohl hinaus. Aber bie Gottessürchtigen tröften sich unter einander also: Der Gerr merkts und hörets, und ist vor ihm ein Denkzettel geschrieben für die, so ben Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Bebaoth, des Tags, den ich machen will, mein Eigenthum sehn, und ich will ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schonet, der ihm dienet. Und ihr sollet dagegen wiederum sehen, was sur ein Unterschied seh zwischen den Gerechten und Gottlosen, und zwischen dem, der Gott dienet, und dem, der ihm nicht dienet.

Tom. 5. Jen. E. 466 b. N. 440 b.

Das ift das große Mergerniß, welches gar viel Leute flugig und abfällig machet, ja auch die Propheten und beis ligen Leute hat vor den Ropf gestoßen, wie David in bem Pfalter oft flagt, fonderlich Pfalm 73. mit vielen Worten: Es verdroß mich, ba ich fah, daß es dem Gottlofen mohl ging. Denn fie find in feiner Gefahr bee Todes und fieben geschmüdt wie ein Palaft. Sie find nicht im Unglud, wie andere Leute, und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Summa, fie find gludfelig auf Erden, fagt er, und werben reich, haben Saus und Sof voll, leben im Saufe, und thun, was fie nur wollen und gedenken. Bas thue ich aber ba= gegen ? 3ch muß fromm feyn und leiben und bin geplaget täglich, und meine Strafe ift alle Morgen ba, das ift, wenn ich ein wenig übertrete, fo ift er flugs binter mir mit ber Ruthe; das habe ich bavon. Dort gebet es alles in Ehren und Freuden; barum fällt ihnen alle Welt gu, lobet und preifet jedermann, wie wir gesehen haben unter bem Papft= thum. Wenn nur Jemand ein Pfaffentleid anlegte, ben mußte alle Welt feiern und in Ehren halten; ba half und gab jebermann gu, und war eine felige Mutter, bie ben Sohn getragen batte. Und jest auch alfo: wer nur uns

feind ift, ber ift bei ihnen in großen Ehren und werth ge= balten, er lebe, wie er wolle. Das bat ben lieben Batern webe gethan, baf fie mußten fold Glud und Bosbeit ber Welt feben, daß jedermann viel bavon balt und bintennach läuft; und fie follten fromm feyn und nichts benn Unglud bagu haben und von jedermann Berachtung und Berfolgung leiden. Solches will Chriftus auch zeigen und bie Seinen warnen, daß ein jeglicher fo lebe in der Welt, als fep er allein, und laffe ihm fein Bort und Predigt bas Allergrößte fenn auf Erden, daß er alfo bente: ob ich gleich febe, daß mein Nachbar und die ganze Stadt, ja alle Beit anders lebt, und alles, mas groß, edel, reich, Rürften und Berren find, mit ibr balt; noch habe ich einen Gefellen, ber ift größer, benn fie alle, nämlich Chriftum und fein Wort. Darum, wenn ich schon allein gebe, fo bin ich doch nicht allein; benn Dieweil ich Gottes Wort habe, fo habe ich Chriftum bei mir fammt allen lieben Engeln und allen Beiligen von Unfang ber Welt, bag freilich viel eine größere Menge und berrlicherer Proces um mich ber ift, benn jegund in ber gangen Welt feyn möchte, allein bag iche nicht vor Mugen febe, und bas Mergerniß feben und tragen muß, baß fo viele Leute von mir fallen ober wider mich leben und manbeln u. f. m.

In ber Kirchenpoft, üb. b. Ep. am 26. Sonnt. n. Trinit.

Deß mögen und sollen sich die Christen gewißlich versehen und tröften, daß Gott nicht wird also lassen hingehen ungestraft und ungerächt, als habe ers vergessen, wie es jest scheinet, daß der fromme Abel so schändlich von seinem Bruder ermordet ist, und seine Propheten und Märtyrer, als Johannes der Täuser, Jeremias, Paulus und andere von ihren Bluthunden Berodes, Nero und dergleichen schändslichen Tyrannen und Wütherichen sollen hingerichtet seyn, weil er ihnen auch in diesem Leben herrliche Zeugnisse gesgeben hat, daß sie seine lieben-Kinder gewesen. Darum

muß endlich das Gericht nicht nachbleiben, daß die Thrannen ihre Pein und Strafe leiden, und die Frommen auch ihres Leidens ergöget, ewige Ruhe und Freude haben, damit alle Welt sehe, daß Gott ihrer auch nach ihrem Tode nicht verzgessen habe u. s. w.

### IX.

Was ein Chrift sonst auch für driftliche Gedanken haben foll in allerlei Krenz und Leiden.

#### 2 Cor. 1.

Gelobet fen Gott und ber Water unseres Geren Jesu Chrifti, ber Bater ber Barmherzigkeit und Gott alles Troftes, ber uns tröftet in all unserem Trübsal, daß wir auch tröften können, die ba sind in allerlei Trübsal, mit dem Trofte, damit wir getröftet werden von Gott. Denn gleichwie wir des Leidens Chrifti viel haben, also werden wir auch reichlich getröftet durch Chriftum.

[Randbemerkung 1, daß es in Christi Reich viel anders zugehe, als in der Welt Reich.]

Tom. 4. Jen. E. 158 b. N. 147 b.

Christi Reich stehet also, daß es ist ein Reich des Lebens und so starken Lebens, daß es mitten im Tode lebt, und so starker Gnade, daß sie in der Sünde Oberhand hes hält und den Teusel mitten im Rachen regieret. Denn es ist ein geistliches Reich: darum scheinets nicht, sondern eben scheinet das Widerspiel; wenn man die Christen ansiehet als die heiligen Märtyrer, siehet man nichts denn eitel Tod, wie der 44. Psalm sagt: wir werden um deinetwillen täglich erwürget und sind geachtet wie die Schlachtschafe. Bo die Christenheit ist, da muß es Blut kosten, oder sind nicht rechte Christen. Es sind nicht Weideschafe, sondern Schlachtschafe, immer eines nach dem andern hin. So ist das Ansehen des christlichen Lebens nichts denn Schwachheit, Tod und Sünde; noch regiert ers im Leben geistlich, welches niemand siehet, sondern allein der Glaube fasset.

Tom. 5. Jen. E. 103 b. R. 65 b.

Bist tu nicht ein wunderlicher, lieblicher Gott, der du uns so wunderlich und so freundlich regierest? Du erhöhest uns, wenn du uns niedrigest; du machest uns gerecht, wenn du uns zu Sündern machest; du führest uns gen himmel, wenn du uns in die hölle stößest; du gibst uns Sieg, wenn du uns unten liegen lässest; du machst uns lebendig, wenn du uns tödten lässest; du tröstest uns, wenn du uns trauren lässest; du machst uns singen, wenn du uns heulen lässest; du machst uns singen, wenn du uns weinen lässest; du machst uns singen, wenn du uns weinen lässest; du machst uns su Narren machest; du machst uns reich, wenn du uns Urmuth zuschiest; du machst uns zu Kerren, wenn du uns dienen lässest, und dergleichen unzählige Wunder mehr.

[Randbem. 2. Wo das Evangelium, Glaube und rechte Chriften find, da ift auch gewißlich Kreuz und Anfechtung.]

Tom. 2. Jen. E. 277 a. R. 280 b.

Das Evangelium führet feinen Reim, den ihm S. Pauslus gibt: Verbum erucis, ein Kreuzwort. Wer des Kreuzes nicht will, der muß des Worts auch mangeln.

In der Kirchenpoft. am 2. Sonnt. n. Oftern.

Derhalben ist es gewiß, wenn ein Christ anfahet zu glauben, so folget ihm auf bem Fuß nach die Anfechtung und Berfolgung, und wenn das nicht geschieht, so ist es ein Zeichen, daß der Glauben nicht rechtschaffen ist und das Evangelium nicht recht ergriffen hat.

Tom. 5. Jen. E. 329 b. R. 311 b.

Ein Christ kann sich also tröften, daß er sage: Wohlan, will ich ein Christ seyn, so muß ich die Hoffarbe auch tragen. Der liebe Christus gibt kein ander Gewand aus an seinem Hofe: es muß gelitten seyn.

Tom. 2. Jen. E. 67 b. N. 89 b.

Es thute nicht andere: wo Chriftus ift, da muß feyn

Judas, Pilatus, Herodes, Caiphas, Unnas, dazu auch fein Kreuz, oder ist nicht ber rechte Christus.

Tom. 5. Jen. E. 333 a. N. 315 a.

So wenig wir Effens und Trinfens entrathen können, fo wenig können wir Unfechtung und Leidens gerathen.

[Randbem. 3. Es kann nicht anders seyn: bie Christen muffen ben schmalen Weg geben, davon Christus gesagt hat Matth. VII.]

Tom. 5. Jen. E. 468 a. R. 442 a.

Die Alten haben ein chriftliches Leben fein vorgebilbet mit dem Gedichte von dem Ritter Tandalo, ohne daß sie es nicht recht angerichtet und gedeutet haben auf das Fegfeuer oder Pein der Seelen: wie er über eine schmale Brücke gehen mußte, die faum eine hand breit war, und mit einer Last auf dem Rücken, und unter ihm ein schweslichter Pfuhl voll Drachen, und dazu ihm Einer entgegen fam, dem er weichen mußte. \* Das reimet sich sein zu diesem Spruch: denn ein

<sup>\*</sup> Die Geschichte ist eigentlich folgende: Tandalo, oder gewöhnlicher Ritter Tondalus, kam nach mehreren Gängen mit seinem Geleitengel endlich an einen stinkenden Psuhl von grundloser Tiese, der in Kener und Schwesel brannte, und in dem es von einer Unzahl abscheulicher schlangenartiger Thiere wimmelte. Ueder die Tiese führte ein Steg, zwei Meilen lang, aber nur zweier Spannen nen breit und mit scharsen mächtigen Nägeln beschlagen, so daß zeber, der darisber geben mußte, unendliche Kurcht und Pein zu leiden hatte, Furcht, indem ihn die Ungeheuer hinadzuziehen drohten, Pein, weil ihn die Spitzen der Rägel auss schwerzlichste verwundeten. Und diese Reise mußten alle diesenigen machen, die gestoblen, betrogen, oder was dena Betrug gleich geachtet wird, sich fromm gestellt, aber gottlos gelebt hatten. Weil nun Tondalus einmal eine Kuh gestohlen, so wurde ihm die Ausgabe, zur Strase für dieses Verbrechen eine ungezähmte, wilde Kuh über den schmalen Steg zu sühren. Er unterzog sich der Ausgabe mit Todesangst, mehrmals von dem Thiere zu Voden geworfen und in Sessangst, mehrmals von dem Thiere zu Voden geworfen und in Sessangst, mehrmals von dem Thiere zu Voden geworfen und in Sessangst, mehrmals von dem Kriere zu Voden geworfen und in Sessangst, mehrmals von dem Thiere zu Voden geworfen und in Sessangst, mehrmals von dem Thiere zu Voden zu verennen und von der entgegengesetzen Seite her ein Anderer mit einer Vorwärts konne, die sie endlich ansingen, die Größe ihrer Sünden zu erkennen und Gott um Vergebung anzurusen u. s. w. Man sindet die ganze Geschichte beschrieben unter dem Ritters, genannt Tondalus, von denen Dingen, so sie gesehen hat, als von Pein der Hölle u. s. w. Straßburg. Gedruckt von Matth. Düpsuff, Anno 1509."

Christ führet so ein schwer Leben, als ginge er auf einem schwalen Steg, ja auf eitel Scheermessern. So ist der Teusel unter und in der Welt, der schnappet ohne Unterlaß nach und mit seinem Rachen, daß er und bringe in Ungebuld, Verzweissung und Murren wider Gott. Dazu gehet und die Welt entgegen, und will und nicht weichen noch überlassen, So liegt und unser eigen Fleisch auf dem Hals, daß wir doch allenthalben bedränget sind, und der Weg an ihm selbst so schwal ift, daß ohne das Mühe genug wäre, wenn sonst gleich keine Gesahr und Hinderniß wäre. Noch müssen wir dahin durch, oder der Welt und dem Teusel zu Theil werden.

[Randbem. 4. Bir muffen unferem herrn gleichförmig merben.] Tom. 2. Jen. E. 276 b. R. 280 a.

Christus spricht: Gebenket meines Worts, das ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht besser denn sein Herr. Haben sie mich verfolget, so werden sie euch auch verfolgen. Ein fauler, unnüger Knecht wäre mir das, der auf einem sammtnen Polster sigen wollte und wohl leben, da sein Herr draußen hungert, arbeitet und streitet wider seine Keinde.

In ber alten Rirchenpoft. am 4. Sonnt. n. Oftern.

Wir müssen unserem Christo gleichförmig werden, dieweil er denn allhie verachtet, verspottet, versolget ist worden, daß er auch, wie der Prophet Jesaias sagt, als ein Aussätiger und der allergeringste Mensch geschätzet ist und gehalten worden. Also muß es auch seinen Gliedmaßen gehen; deß mag sich wohl sedermann erwägen. Es ist also beschlossen, wie Christus seinen Jüngern solches zuvor selbst sagt, da er sprach: Gedenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich versolget, so werden sie euch auch versolgen. Darum spricht Paulus gar mit ausgedruckten Worten: Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Bersolgung leiden. [Randbem. 5. Gottes Bort und der Glauben wachsen und nehmen zu durche Kreuz.]

In ber alten Rirchenpoft. am 23. Sonnt. nach Trinit.

Je mehr man Blut vergießt, je mehr Christen werden. Das Christenblut, spricht Tertullianus, ist der Samen, dars aus die Christen wachsen. Der Teusel muß in dem Christensblut ersäuft werden. Derhalben so ist sein Griff dazu, mit Gewalt das Evangelium unterzudrücken. Es gehet mit dem Evangelio zu wie mit dem Palmbaum; der hat die Art und Natur, daß er oben liege, man beschwere ihn, wie sehr man wolle. Solcher Art ist auch das Evangelium: je mehr man ihm widerstehet, je größer es einreißet, und je sicherer mans dämpfen will, je mehr und mehr es wächset. Darum sollen wir uns nicht fürchten vor der Gewalt, sondern Glück und gute Tage sollen wir sürchten: die möchten uns mehr schasden, denn Angst und Bersolgung.

#### Ibid. Balb bernach.

Wenn der Teufel so flug ware und schwiege still und ließe das Evangelium predigen, so wurde er weniger Schasten haben. Denn wenn das Evangelium nicht angesochten. wird, so verrostet es gar und hat keine Ursache, seine Gewalt und Kraft an den Tag zu thun.

[Randbem. 6. Durch Berfolgung wird das Wort immer weiter und weiter getrieben.]

Es ist eben um diese Botschaft der Predigt, als wenn man einen Stein ins Wasser wirst, der macht Bulgen und Kreise oder Striemen um sich, und die Bulgen walken sie immer fort und fort, eine treibt die andere, bis daß sie an das Ufer kommen; wiewohl es mitten inne stille wird, noch ruhet die Bulge nicht, sondern fähret für sich. Also gehet es auch mit der Predigt zu: sie ist durch die Apostel angesfangen und gehet immerdar fort, und wird durch die Prediger weiter getrieben, hin und her in die Welt versagt und verfolgt, doch immer weiter denen, die sie zuvor nicht gehört

haben, fund gemacht, wiewohl mitten bes Wegs ausgelöfcht und eitel Kegerei wird.

In ber Sauspostill, am Pfingstiag.

Der Teufel mag Christum wohl aus einer Stadt in die andere jagen, aber aus der Welt wird er ihn ungejagt lassen. Wo das nicht ware, so hätten wir das Evangelium, die Taufe, das Saframent nicht gefriegt.

[Randbem. 7. Bir follen nicht auf gegenwärtige Fährlichkeit und Roth, fondern auf Gottes Wort und Berheißung feben.]

In ber Sauspoft. de Sanctis, in b. 4. Preb. üb. Jef. 9.

Darum, sage ich, sollen wir das Wort theuer und hoch achten; wenn Haß, Reid, Berfolgung daher gehet, wenn Sünde, Toh, Teusel, Welt uns zusezet, sollen wir das Wort ergreisen und sagen. Das Wort (Matth. 5.): Selig seyd ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen u. s. w.; item (Joh. 16.): Seyd getrost, ich habe die Welt überwunden u. s. w. ist größer, denn hundert tausend Welzten, ja größer denn Himmel und Erde. Dasselhige Wort soll mein treuer Rath und starker Baum seyn, daran ich mich halten will, auf daß ichs ertragen und ausstehen könne. Wo wir uns an dem Baume nicht halten, so ist unsere Natur viel zu schwach, daß sie den grimmigen Haß und Neid der Welt ertragen und die listigen Anschläge und seurigen Pseile des Teusels ausstehen könne.

3m 1. Eisl. Theil 540 a.

Sehen wir allein auf die Gefährlichkeit und Noth, so hat der Teufel nitt einer so langen Elle die Noth ausge=messen, daß man sie nicht erträgen kann, sondern man muß darüber verzagen.

Tom. 8. Jen. E. 227 a. R. 193 b.

Ach, wir leben in des Teufels Reich ab extra (von außen her), darum sollen wir nichts Gutes seben noch hören (ab extra). Wir leben aber im seligen Reich Christi ab intra (von innen her): da seben wir doch durch einen

Spiegel in einem dunkeln Wort, wie S. Paulus spricht 1 Cor. 13., den überschwenglichen, unaussprechlichen Reichsthum Gottes Gnade und Herrlichkeit.

[Randbem. 8. Gott felbst ftreitet für seine Christen. Bischoff Frieberich zu Magbeburg.]

Ich habe gebort fagen von dem feinen Bifchoff Frieberich ju Magdeburg, ber ein Graf von Beichling gewesen, nicht lange vor diefer Zeit. Wiber ben war ein Kurft gu Sachfen, Bergog Friederich, Willens gu friegen als fein abgefagter Reind, und ichidt einen Rundschafter an bes Bi= icoffe Sof zu schauen, wie er fich ruftet und zur Bebr ftellet. Der fam beim zu feinem Kurften froblich, zeigt ibm an, bag ber Bifchoff fich gar nicht ruftet, waren alle Sachen icon gewonnen. Da fragte ber Fürst : "Bas fagt benn ber Bifcoff vom Rrieg ?" Der antwortet: "Er fagt nicht mehr, benn alfo: er wolle bin feines Umtes warten, Rlofter visitiren und arme Leute boren, und wolle Gott für sich laffen ftreiten; ber wurde indeg ten Rrieg wohl führen." Da das der Fürst borete, iprach er: "Sagt der Bijchoff alfo, fo friege ber Teufel wider ibn an meiner Statt" und ließ ben Krieg ansteben, fürchtete fich, mit Gott gu ftreiten und zu friegen. Da fiebe! Ber bat bem Bijchoff sobald und fo leicht geholfen und bes gurften Berg fo gang umgefehret? Allein ber Rame des Berrn, das ohnmach= tige Börtlein Gott schafft folch großes Ding so eilends und gewaltig. Und leglich ber feindfeligen Erempel, wie bie gefallen find, fo auf Menschen fich verlaffen haben, will ich schweigen: es ift täglich allzuviel vor Augen.

[Randbem. 9. Gott läßt feine Chriften nicht versuchen über ihr Bermögen, sonbern wechselt mit ihnen ab, daß sie nicht immer Kreuz, sonbern auch Erquidung haben muffen.]

In ber Hauspost, de Sanctis, in der 4. Pred. ub. d. Tert 3es. 9. Allso macht Gott dem Leiden ein Ende, gibt ein Ausstommen, und hebt doch bald ein anderes an. Er gibt wohl Ruhe, auch mitten in der Ansechtung, doch macht ers also, daß es allezeit gehet Berg auf, Berg ab, bald wieder Berg auf; jest ists Nacht, jest Tag, bald ists wieder Nacht, und ist nicht allezeit Nacht, auch nicht allezeit Tag, sondern eines wechselt sich um das andere ab, daß es jest Nacht, jest Tag, bald wieder Nacht ist. So regieret er seine dristliche Kirche, wie wir sehen in allen Historien des Alten und Neuen Testaments. S. Paulus hat des Abwechselns viel gesehen und ersahren, wie er sonderlich 2 Cor. zeuget; S. Johannes aber noch viel mehr, als der länger gelebt hat. Im Alten Testament ist des Abwechselns viel: wenn sie in Ansechtungen sestgehalten haben an dem Wort, hat sich der Trost und die Hilfe gefunden, und ist doch hernach ohne Kreuz nicht abgegangen.

Tom. 5. Jen. E. 215 a. R. 215 b.

David lobet Gott, daß er feine Chriften nicht immerbar läßt in der Marter fteden und ohne Unterlaß plagen, fondern fteuret ben Tyrannen, oder gibt gnadige Fürften und Frieden feinen elenden Rindern, wie G. Lufas ichreibt Apostelgesch. 9., daß nach der Berfolgung, fo über Stepha= num fich erhob, die Rirche allenthalben Frieden hatte und bauete fich in ber Furcht Gottes u. f. w. Denn mo Die Rirche follte ohne Unterlag in der Berfolgung fteden und nicht zuweilen ein Luftlein bolen und fich erquiden, murbe fie endlich zu matt und wurde fallen, wie ber 125. Pfalm auch fagt: ber Berr läßt ber Gottlofen Scepter nicht emig bleiben über dem Säuflein ber Gerechten, auf bag bie Berechten ihre Sand nicht ausstreden gur Ungerechtigfeit. Und S. Paulus rühmet oft, baß er vielmal erlofet fep aus man= cherlei Trubfal und Roth. Gin Chrift muß mahrlich miffen, baß feines Leibens ein Ende feyn werbe und nicht ewig, mabren foll; fonft mare er gleich wie ein verdammter Judas, ber verzweifeln und Gott laftern murbe. Darum nennete S. Petrus ein wenig Leiben, und Pfalm 8. eine fleine Beit Gottes mangeln, auf baß ein Chrift über feine Erübfal binfeben und bas Ende ergreifen moge.

In ber Sauspoft. üb. b. Evang. am Sonnt. Jubilate.

Darum foll man biese Worte Christi sleißig merken, daß der Herr sagt, es werde sich unter einander abwechseln eines um das andere, Christum nicht sehen und Christum sehen, traurig seyn und sich freuen, weinen und fröhlich seyn. Und solches ist auch hoch von nöthen, auf daß wirs ertragen können und nicht darunter zu Boden gehen und verderben. Denn wo Christus ausgeblieben wäre ein Jahr oder viere, so würden alle seine Jünger abgefallen seyn zu Hannas und Caiphas. Darum hat er nicht lange wollen verborgen liegen, sondern nur drei Tage, und am dritten Tag hat er sich bald wiederum lebendig sehen lassen und die Jünger getröstet und gestärfet. Mit uns thut er auch also, läßt uns nicht lange im Weinen und heulen steden, sondern macht uns Luft und gibt uns Erquickung, auf daß wirs ausstehen mögen.

[Randbem. 10. Chriften sollen ftill fepn, bekennen und mit Gebuld erwarten Gottes Hiffe. Jef. 30.] Tom. 3. Jen. E. 123 a. N. 118 a.

3ch muß mich auch als ein gegenwärtig Erempel zu biefer Zeit mitzählen. Es bat Papft und Raifer wider mich gefett und getobet. Run, womit habe iche babin gebracht, daß je mehr Papft und Raifer getobet baben, je mehr mein Evangelium vorangegangen ift ? 3ch babe nie fein Schwert gezuckt noch Rache begehrt, ich babe feine Rotterei noch Aufruhr angefangen, sondern ber weltlichen Dbrigfeit, auch die, fo das Evangelium und mich verfolget, ihre Gewalt und Ehre helfen vertheidigen, fo viel ich vermochte. Aber damit bin ich blieben, daß iche Gott gar beimgeftellet und allezeit auf seine Sand tropiglich mich verlaffen babe. Darum hat er mich auch zu Trop beiden Papft und allen Tp= rannen nicht allein bei bem Leben erhalten (welches viel und billig für ein groß Wunder anzusehen und ich selbst auch bekennen muß), fondern mein Evangelium immer laffen mehr und weiter gunehmen. \*

<sup>\*</sup> Bergl. damit IV. 6. (bef. S. 244.) V. 7. Auch S. 272 Anm.

[Randbem. 11. Daß der Teufel und bie Welt mit all ihrer Lift und Gewalt an ben Chriften zu Schanden werden muffen.]

Tom, 4. Jen. E. 323 b. N. 303 b.

lleber die Apostel und Christen will ich gnädige Augen haben in allen ihren Trübsalen, auch endlich ihre Verfolger blind und zu Narren machen, daß alle ihre Anschläge wider die Christen sollen seyn, wie man der blinden Kuh spielet oder nach dem Topie schlägt, daß ihre Verfolgung doch sehlen und umsonst toben muß und nichts ausrichte, denn daß man ihrer Fehlstreiche lache, und das Evangelium zusnehme, je mehr sie dawider sechten.

Tom. 6. Jen. E. 139 a. R. 136 b.

Wie oft baben die Papisten diefe gwölf Jahre fo man= den feinen gewiffen Rathichlag wider die Lutherifden ver= loren! Alle Siftorien find folder Exempel voll, und wer au Sofe ift, ber foll freilich bei allen Konigen und Rurften täglich folder Exempel genug erfahren. Denn ba figet ber Ronig ober Fürft für fich felbit weise und flug, und bat bie Sache gefaffet bei allen funf Bipfeln. Dazu fommt benn ein Jurgift ober Jurift mit feinem Buch, und findet bas Recht häufig geschrieben gewiß und flar, daß nicht fehlen fann. Darnach ein großer Sane, bem bas Saupt viel zu flein ift vor großer Bernunft und Beisheit, ber findets im natürlichen Recht fo fest gegründet und tief ge= wurzelt, daß es alle Welt nicht konnte umreigen. Bulest läuten fie gusammen, und fommt die große Gloce mit gu, bas ift, ein Bifchoff, Pralat, Theologus, er fen felbit ge= wachsen oder fonft gemacht, ber bringet Gottes Wort und bie beilige Schrift. Sie muß ber Teufel felbft weichen und bie Sachen recht, billig, gut und auch göttlich bagu fenn laffen. Da figen benn bie vier Gaulen bes Ronigreichs oder Fürstenthums, die wohl den Simmel auch tragen fonnten, wo Gott ihrer Weisheit foldes befehlen wollte.

Sie ift feiner, ber hinauf gen Simmel seufzete und suchte Rath und That bei Gott; benn fie find entweder fo

gottlose Leute, daß fie ibr Bewissen nicht beten noch rufen läßt, ober find ihrer Weisheit und Sache fo gewiß und ficher, daß fie es perachtlich vergeffen, ale bie es nicht be= dürfen, oder find fonften alfo gewohnet zu rathichlagen, in ihrem Unglauben verftarret. Alfo muß benn unfer Berr Gott dieweil broben mußig sigen, und darf in folder flugen Leute Rath nicht fommen, und fcmagt bieweil mit feinem Engel Gabriel und fpricht: Lieber, was machen benn die weisen Leute in der Ratheffube, daß fie une nicht auch in ihren Rath nehmen? Gie follten wohl noch einmal ben Thurm ju Babyton bauen. Lieber Gabriel, fabre bin, und nimm Jefaiam mit bir, und lefe ihnen eine beimliche Lection jum Fenfter binein, und fprich : Dit febenben Mugen follt ibr nichts feben, mit borenden Ohren follt ibr nichts boren, mit verftändigem Bergen follt ihr nichts verfteben. Befchließet einen Rath, und es wird nichts braus, berebet euch mit einander, und es bestebe nicht; benn mein ift beibe Rath und That. Et factum est ita. fo follt's fteben.

[Randbem. 12. Ob ein Chrift schon alles verliert, so muß ihm boch sein herr Christus bleiben.]
Sm 1. Eist. Theil Rol. 372 b.

Bon S. Martino, einem Bürger zu Rom, liest man, daß ihm alle seine Güter genommen worden sind und er ins Exilium (in die Verbannung) getrieben ward um des hristlichen Glaubens, daß er gesagt hatte: "Db man mir gleich alles nimmt, so haben sie mir doch Christum nicht weggenommen. Gehet hinweg mein Weib und Kind, mein Gut, Haus und Hof, meine guten Freunde, meine Ehre, Würde und Herrlichkeit, so habe ich doch den Herrn Christum noch." Also siehet ein Christ mit seinen Augen noch mehr auf das gegenwärtige Glück und Gut, denn auf das Unglück, so einem begegnet.

[Randbem. 13. Endlicher Trot und Troft ber Christen ist die Zukunft Christi mit dem lieben jüngsten Tage.]

Tom. 4. Jen. E. 478 b. N. 473 a.

Wer nun ein Chrift feyn will zu biefer Beit, ber faffe

ein Berg in Christo, und denke nur nicht hinfort auf Frieden und gute Tage. Die Zeit solcher Trübsal und Weiffagung ist da, desselbigen gleichen unser Trop und Trost auf die Zukunft Christi, und unsere Erlösung ist auch nicht ferne, sondern wird flugs darauf folgen.

# Der sechste Cheil

ber

# Weiffagungen

bee

beiligen Mannes Gottes Lutheri,

vom

jüngsten Cage.

## I.

Daß der jüngste Tag gewißlich nahe por der Thure sen, und wobei folches abzunehmen.

Buc. 21.

Sehet an den Feigenbaum und alle Baume: wenn fie jest ausschlagen, so sehet ihrs an ihnen, und merket, daß jest ber Sommer nahe ift. Also auch ihr, wenn ihr dieses alles sehet angeben, so wisset, daß das Reich Gottes nahe ift.

Tom. 11. Bittenb. Fol. 279 a. üb. b. 47. Rap. Genefis.

Wiewohl wir die Stunde und Augenblick nicht wiffen fonnen, zeigt uns Gott gleichwohl durch die Zeichen, so Christus felbst erzählet Luc. 21., die Zeit, wenn sich das jüngste Gericht nahen wird.

In ber Kirchenpost. üb. d. Evang. am 2. Sonnt. bes Abvents.

3ch will Riemand zwingen noch bringen, mir zu glaus ben. 3ch will mirs aber auch wiederum Riemand laffen

nehmen, daß ich halte, der jüngste Tag sep nicht ferne. Dazu bewegen mich eben diese Zeichen und Worte Christi Luc. 21. Denn so Jemand liest alle Chronifen, so sindet er von Christus Geburt an dieser Welt in diesen hundert Jahren gleichen nicht in allen Stücken. Solch Bauen und Pflanzen ist nicht gewesen so gemein in aller Welt; solch föstlich und mancherlei Essen und Trinken auch nicht gewesen so gemein, wie es jest ist. So ist das Kleiden so köstelich worden, daß es nicht höher kommen kann oder mag. Wer hat auch se solche Kausmannschaft gelesen, die jest um die Welt fähret und alle Welt verschlinget?\*

So steigen auf und sind aufgestiegen allerlei Künste, Malen, Sticken, Graben, daß es seit Christus Geburt nicht gleichen hat. Dazu sind jest solche scharfe, verständige Leute, die nichts verborgen lassen, also daß auch jest ein Knabe von zwanzig Jahren mehr fann, denn zuvor zwanzig Doctores gekonnt haben. Da kommen hervor die Sprachen und allerlei Weisheit, daß man muß bekennen, daß die Welt in den Stücken, welche zeitliche Nahrung oder, als es Christus nennet, Sorge dieses Lebens mit Essen, Trinken, Bauen, Pflanzen, Kausen, Berkausen, Weib und Kind Haleten betreffen, sey überaus bis aus höchste gekommen, daß jedermann wohl siehet, jedermann auch sagt, es müsse breschen oder ein Anderes werden.

<sup>\*</sup> Es waren einerseits die Portugiesen, welche in Folge der Entdeckungsreisen eines Barthol. Diaz und Basko da Gama um die Sübspitze Afrika's herum die in den fiillen Ocean geführt worden waren, und 1517 felbst mit China, 1542 mit Japan Handelsverdindungen angeknüpft hatten; andererseits die Spanier, welchen sich durch die Unternehmungen eines Columbus (1492—1506), eines Cortez (1519—2!) und eines Pizarro (1529—35) neue Belten aufschloßen. Uebrigens begann um diese Zeit auch eine neue Spoche für die Nordküste Afrika's. Die seit 1492 aus Spanien vertriebenen Mauren und Juden sammelten sich in den Freistaaten Algier, Tunis, Tripolis und Dran, und singen an, sür ihre Vertreibung sich durch Seeräuberei zu rächen. Selbst Karl V. that einen (sehr unglücklichen) Jug gegen sie. Sodann gründete Mahomed 1543 das neue vereinigte Reich von Fezz und Marokkou. Welflage.

Nun ists nicht wohl zu benken, wie es möchte gebessert und gebrochen werden. Es bricht hervor und gehet ein Tag auf, er sey, wer er wolle, das mag nicht anders seyn. Es ist vorhin solcher Big, Vernunft und Verstand in der Christenheit nicht gewesen auf und in zeitlichen und leiblichen Sachen. Ich schweige der neuen Fünde, als Buchdrucken, Büchsen und andere Kriegshändel.\*

<sup>\*</sup> Bur Erläuterung nur einige Binte. Die Erfindung Guttenberge vom Jahr 1440 wurde durch die Berbefferung Schöffers vom 3. 1453, mit metallenen Lettern zu bruden, ein wahrhaft welthiftoris sches Institut. 1515 batte man schon eine Zeitung, und bald barauf erhielt ber Bertehr einen mächtigen Buwachs in bem Buchs handel. Gin gefährlicher Geift ber Politit waltete in bem größten ber damaligen driftlichen Staaten, in Spanien, mit feinem Beftreben, burch Kolonien fich auf die bochfte Stufe ber Macht gu heben. Stehende Beere und ein reicher Schat murben bas Biel der Staatsverwaltung. In Deutschland war es Maximilian, ber zuerft unter bem Namen der "Landofnechte" ein folches Seer einrichtete. Much die Waffen verbefferten fich jest. Ramentlich maren es Rurnberger Meifter, welche an Büchfen und Flinten wefent-liche Berbefferungen anbrachten. — Ueberall entstanden Universitäten und Bibliothefen. Die alten Rlaffifer wurden herausgegeben. Das Studium der Naturwiffenschaften bob fich mit wunderbarer Schnels liafeit (Raturalienkabinette, botanische Garten 2c.). Man fah die ersten Professoren der Anatomie, der Algebra, der Aftronomie (Copernicus' Weltspstem erschien 1543). Selbst die Staatskunst erhielt neue geistreiche Bearbeiter: ein Machiavelli stellte die höchfte Willfür, ein Morus u. A. ben Nationalftolz als oberften. Grundfat alles politifchen Strebens auf. Ebenso fraftig bob fich bie beutsche Literatur, vor Allem burch Luthers Bibelübersetung. Dabei blübete die Runft mit religiöser Begeisterung, wie sonft zu feiner Zeit. Leonardo da Binci, Michael Angelo, Raphael Sangio, Ticiano Becelli, Correggio, Durer, Eranach, Solbein u. f. w., fie alle lebten und ichufen um biefe Beit! Gier mar Reues, bier mar Geltsames, bier mar Unerhörtes; und bennoch schlug fich Luther nicht auf Die Seite ber Bernunft, sondern hielt unveranderlich fest an der Wahrhaftigkeit bes Wortes Gottes. Die Große bes Mannes zeigt fich aber auch gerade hier auf diesem Felde am herrlichsten. Obgleich ein Bibel= gläubiger, fo ftund er boch den größten Geiftern feiner Zeit an Bilbung und Wiffenschaft nicht nur nicht nach, fondern überftrablte fie alle in göttlichem Lichte. Er gählte darum auch die edelsten Männer und Fürsten zu seinen Freunden. Und oben an fleht in Diefer Reihe vor Allen der große Albrecht Dürer, nicht nur ein Mann von universaler Bildung, mit Kenntniffen in Mathematit, Perfpettive, Baufunft, Bildhauerei, Steinschneibefunft, Solgfcneide = und Rupferftecherkunft und besonders in der Malerei. fondern auch, wie Luther, ein wahrer Chrift. Und folche Männer

Dazu daß nicht allein der weltlich Sandel aufs höchfte gefommen, fo ifts auch aufs höchfte gefommen in geistlichen

find uns ein Borbild, wie Kunst und Bissenschaft nur auf dem Boden des Glaubens wahrhaft schöne Blüthen und Früchte bringen können. Auch ist es so gewiß, als Himmel und Erde steht, daß solche Männer auch in unsern Tagen nicht im Bunde weder der Nationalisen noch der Pantheisten seyn würden. Eine Wissenschaft, die zu der Anmaßung vorangeschritten ist, daß sie Christum zu einem gewöhnlichen Menschen herabsetzt, und ihm nun eine ähnliche Arroganz zumuthet, indem sie die freche Lüge unter das Bolk wirft, Christus sey der Erste gewesen, der den Gedanken gestunden habe, daß der Mensch Eins sey mit Gott — eine solche Wissenschaft würde wohl setzt einem Luther oder Dürer ganz and dere Räthsel lösen. (Man vergl. z. B. nur ob. S. 172 Luthers

prophet. Ausspruch über die Person Christi!)

In dem Gefagten liegt von felbft, daß fich Luther bier in fei= nem Argumentiren burchaus nicht über ben Fortschritt in Runft und Wiffenschaft beklagt. Im Gegentheil beklagt er fich nur über den Migbrauch derfelben; und was liegt barin Underes, als eina die Uhnung, der Mensch werde sich badurch wieder von Gott abwenden und zur Bergotterung des Menfchengeiftes verleiten laffen? Alfo wie früher Unbetung ber Geftirne u. f. w., fo jest Anbetung ber Intelligenz, welche die Gesetze ihrer Bewegung u. f. w. aufzufinden weiß! Merkwürdig ift auch, daß die lette fo bedeutende literarische Arbeit Luthers Die Bollendung ber Erklärung bes 1. Mof. war, gleichsam fein Schwanengefang. Wie hat er Gott ben Allmächtigen bamit verherrlicht! Und wie febr könnten wir in unsern Tagen Gott damit verherrlichen! Siehe, so weit kann es der Mensch bringen, könnten wir fagen, und doch ift es mahr, was der erfte Vers der Bibel offenbart: Um Anfang schuf Gott Simmel und Erbe! Alles war gut; benn Gott kann nichts Bofes schaffen. Aber Digbrauch ber Freiheit, welche ber Schöpfer ben vernünftigen Gefchöpfen verliehen hatte, brachte etwas Fremdarti= in das schönste aller Werke; doch der Sohn Gottes will es auch davon befreien. Wohl dem, ber auch jett also bekennt! Ihn wird ber Berr ber Beerschaaren einft auch ehren!

Auch ist es unbegreiflich, wie man eine Beranstaltung Gottes zur Erlösung, von der die menschliche Vernunft wirklich und in Wahrbeit auch nicht das Mindeste ahnet, wie das die unglaubigen Gelehrten zu allen Zeiten beweisen — es ist unbegreislich, wie man eine solche Veranstaltung bezweiseln, oder gar von sich weisen kann, da wir ihr doch in allen Jahrhunderten der Geschichte besegenen! Woher denn diese Kunde, wenn sie nicht Gottes unmit-

telbare Offenbarung ift?

Nebrigens ist unsere Zeit vornämlich die Zeit des Dampses, und hat das Eigenthümliche, daß wenn einmal die Serzen der Länder durch Schienenwege verbunden sind, die durch die Censur gehemmten Flügel der Buchdruckerkunst entbehrlich werden, und die Geister noch schneller in unmittelbaren Verkehr mit einander treten können; und der Zweck dieses Verkehrs wird wohl hauptssächlich darin bestehen, das höchste und letzte Kündlein der menschs

Sachen. Größerer Irrthum, Sünde und Lügen haben nicht regiert auf Erden von Anfang, denn in diesen hundert Jahren. Da ist das Evangelium zu Kosiniß öffentlich versdammt, des Papsts Behauptungen für Gesetze angenommen, und er alle Welt bis aufs Mark schindet. Da opfert man die Wesse täglich mehr denn viel hundert tausend Mal in aller Welt, da sind durch Beicht, Saframent, Ablaß, Gebet die Seelen unzählig zur hölle gejagt: daß sichs ansiehet, als habe Gott die ganze Welt dem Teusel überzgeben.

Kürzlich: es ist nicht möglich, daß größere Lügen, greuslicherer Jrrthum, schrecklichere Blindheit, verstockterere Lästezung immermehr kommen werden, als bisher regieret haben in der Christenheit durch Bischöffe, Klöster und hohe Schulen, bis auch der todte, blinde Heide Aristoteles die Christen geslehret und regieret hat denn (als) Christus selbst. Dazu der Papst hat Christum auch vertilget, und ist sein Statthalter worden. Das ist wahr und allzu wahr: er sist freilich an Christus Statt. Bollte Gott, er säße an des T... Statt.\*

lichen Bernunft, daß sie nämlich der Geist Gottes selbst sep, zum Gemeingut der unglücklichen Bölker zu machen! Und dann? — \* Wie im politischen und geistigen, so war auch im religiösen Leben der Bölker ein großer Bendepunkt eingetreten. Aber was wir schon öfters bemerkt haben, dewährt sich auch dier: Der natürliche und der christliche Forschritt stehen überall da, wo nicht zugleich eine Biedergeburt des natürlichen kebens mit im Spiele ist, in einer Art Gegensat zu einander. In Runst und Bissenschaft war man hoch gekommen; im Ehristenthum war ein Rückschritt geschehen. Ja, das religiöse Leben war auf einer solchen Stuße der Entartung angelangt, daß Luther und seiner solchen Gerade zu das Ende der Belt erwarteten. Man vergl. S. 254. Hieran reihen sich nun weiter folgende Betrachtungen, die wir zwar den Beissegungen Luthers selbst entnehmen, die aber nichts destoweniger nur gar leise und höchst unvollkommene Binke und Andeutungen seyn sollen, nämlich: 1) Der Rampf zu Luthers Zeiten war ein anderer, als derzenige, den wir gegenwärtig zu bestehen haben. Damals handelte es sich vornämlich nur darum, ob der Glaube oder die Berke selsig machen. Heute handelt es sich vornämlich nur darum, vo man noch einen dreienigen Gott glauben soll. Der Gegensat zwischen Ratholicismus und Protestantismus braucht also heutzutage nicht mehr so schroßen kernain sich besinde, wärmt die Herzen. Damit wird jeder den Ferrain sich besinde, wärmt die Herzen. Damit wird jeder

Ich schweige auch bie ber groben Gunden, als Un= feuschheit, Mord, Untreue, Geis und bergleichen, benn ba

Freund der Wahrheit auch die obigen gewaltigen Ausdrücke Luthers ju rechtfertigen wiffen. Geben ja die Ratholiten felbft gu, baß Luther auch in ihre Mitte ein neues Galg geworfen habe. 2) Richts befto weniger muß es vergonnt fenn, ben alten Rampf aus Quthere Tagen wieder naher angufeben; benn ohne bas verftande man die Gefchichte nicht. 3) Den breieinigen Gott gu befennen, und boch die Rothwendigfeit der Berte gur Geligfeit gu behaupten, führt zu einem Biberfpruch zwischen Lehre und Leben. Benn Chriffus vollkommener Gott ift, fo ift er auch vollkommener Geligmacher, und unfere Ergangung burch Werke hindert unfere Beiligung. 4) Bobin es bei einem folden Biderfpruche fommen fonne, hatte fich eben jur Beit Luthers bemahrt. Die Menfcheit mare in die äußerste Berderbniß gurudgesunten, ware nicht in dem Proteftantismus eine Reaktion eingetreten. 5) Luther kannte bie Folgen jener Reaktion noch nicht. Es war alfo nicht nur nicht Täufdung, fonbern es war ein ganz richtiger Schluß von ihm, eine gewaltsame Auflösung der Chriftenbeit zu erwarten. 6) Das, was Luther den Antichrift nennt, gehört vorerst keinem Individuum, sondern es gehört einer ge-wissen religiösen Richtung an, und auch diese Richtung ist noch nicht das Antichristenthum. 7) Diese religiöse Richtung ist eben die, halb auf dem Boden der Offenbarung, halb in den Joeen der Bernunft wurzelnde Meinung, daß man sich durch Werke das Bohlgefallen Gottes verdienen könne. 8) Noch immer hat diese Richtung auch im Anatokontismus Moch gegriffen, wenn auch ein Richtung auch im Protestantismus Plat gegriffen, wenn auch ein Ceremoniendienst nicht beobachtet wurde. G. ob. G. 125, 126, A. Much zeugen die gerühmtesten Werke der belletriftifchen Literatur ber Protestanten unwidersprechlich dafür. Ueberall begegnen wir der Unficht, daß der Menfc durch gute Thaten sich den Himmel verdiene. (Bergl. damit ob. S. 196 A. \*\*). 9) Dazu kam, daß die Theologie des Beiden Ariftoteles fich auch der durch die Reformation Luthers geläuterten driftlichen Joeen wieder bemächtigte. 10) Bie dem Glauben, so ift auch der Bernunft jede Halbeit zuwider. Bo fie fich der Offenbarung nicht unterwirft, da will fie herrschen. 11) Je größer dieses Berlangen nach Herrschaft wird, besto entschiedener tritt sie als Gegnerin des Glaubens auf. Ihre bochfte Burde fucht fie barin, die Cehnsucht nach Glückseligkeit aus fich felbst zu befriedigen; und fo betommen wir den geraden Gegenfat zwischen Chriftus als unferem wirklichen Geligmacher, und zwi= ichen ber Bernunft , als dem Bestreben , aus feinen natürlichen Rraften und Unlagen beraus ben Menfchen glüdlich ju machen. 12) Bir konnten jest auch fagen: Die biblifche Bertheiligkeit, wenn fie nicht ber Beg jum Evangelium wird, wird eine natur-liche (vernünftige) Bertheiligfeit. Ferner: aus bem halben Chriffus fann ein Scheinchriftus nn ein Scheinchriftus aus dem Aberglauben der aus dem falfchen Christenthum das Antichriftens Unglauben, thum hervorgeben (G. ob. G. 197 Unm.). 13) hiemit find wir Bugleich bei bemienigen angekommen, was Luther ein zweites Papfi=

ift feine Scham noch Furcht mehr, und gehet alles im bochften. Unfeuschheit ift aus ber natürlichen Beise fommen,

thum nennt. Much ift es allgemein mabr : Beber menichliche 3ufat, ju bem Borte Gottes gemacht und ale Grundlage einer neuen Lebre benügt, ift nur bie Biege eines neuen Parfies (G. oben S. 63, auch S. 178 Unm.). 14) Beil Die Bernunft ben Boben ber Dffenbarung gang und gar verläßt, weil fie nicht aus ber Bibel beraus ihre Ideen entwidelt, fondern biefe ihre Ideen in die Bibel hineinträgt, und Alles in ber Bibel, was ihr nicht gefällt, für Berfälfchung erklärt, fo ftimmt bas mit bem überein, was Luther ein zweites nur noch argeres Papftthum nennt. 15) Bie bort Bertheiligfeit, jo berricht bier Bernunftheiligfeit (G. ob. G. 210 A.). 16) Auch Die Bernunftheiligfeit muß in Conflift mit bem Staate fommen; benn auch fie halt fich für unfehlbar u. f. w. (S. oben S. 169 Anm.). 17) Zugleich nabert fich aber bie Bernunftheiligfeit mit ihrer 3Dee eines nichterlöfenden Gottes bem Duham= medanismus. 18) Statt einer Theofratie, Die und auf ben alt= teffamentlichen Grund und Boden ftellete, feben wir fie einen im Beifte bes Beidenthums rubenden Bernunftftaat anftreben. fonnte bann noch eine gang fpecielle Beiffagung bes Bortes Gottee ihre Erfüllung finden (G. ob. G. 85 f.). 19) Mus ben Borbereitungen zu ernften Dingen nach oben G. 214 Unm. fonnte man vielleicht ichließen, bag Gott wie zu Luthere Zeiten ber Bertheiligfeit, fo nun auch der Bernunftheiligfeit die größtmögliche Freiheit geftatten werbe. Alfo nicht Die Reuerer nahmen fich bie Freiheit, sondern Gottes verborgener Rathschluß gewährte ihnen viesetbe. Der Mensch soll nicht fagen konnen, man habe ihn nicht ben Berfuch machen laffen, in wie weit er die Menfcheit mit ben Breen ber Bernunft zu beglüden im Stande fey. Bielleicht ichon Die nächfte Lehrergeneration wird ihr Probestudien ablegen burfen (S. IV. 10. 11.). 20) Aufe neue leuchtet une aber jest Die Bich-tigfeit ber Beiffagungen Lutbere ein. Schon Die Berkheiligfeit hatte das Chriftenthum einem Burudfinten in die heidnischen Grrthumer nabe gebracht. Die Bernunftheiligfeit wird bas vollenden, was an Wertheiligfeit (in Folge ber burch Luthers Wirfen eingetretenen Reaftion) nicht zu thun im Stande mar. 21) Satte Luther nicht fcon bamals feine Erwartung ausge= fprocen, fo verftunden wir auch die jegige Beit und ihre Zeichen nicht. 22) Bas wird aber bas lette Ergebniß feyn? Luther fagt oben G. 193: Chriftus und Belial muß Gins werden. Die Bernunft wird ihre mit driftlichen Ideen vermengte Tugendlehre aufe glangenofte entwideln (G. Nro. 12 biefer Unm.). 23) Schon bie Schule Des Ariftoteles artete in Epifuraismus aus Man vergl. bamit Luthers Binte (G. oben G. 185 Anm. \*). G. 73, 74, 103, 125, 159, 206, 250, 320, 322, 323.: die Menfchen werden durch und durch nur epifuraifch gefinnt fenn u. f. w. . Man fonnte vielleicht auch fagen: Da ber Begriff Mensch bis jest bas Merkmal ber Erlöfungefähigkeit in fich trug, und ber Chrift ein Diefer Erlöfung theilhaftig Gewordener ift, Die Bernunft aber berfelben (im Ginne Chrifti) nicht mehr zu bedürfen glaubt, fo wird ber Begriff Mensch ein anderes, das von Luther flets hervorgeund hat keinen Stand also ersäuft als den geiftlichen, soll ich ihn anders geistlich nennen, so er mehr denn Fleisch und ganz geistlos ist.

Es sey nun um andere Zeichen, wie es mag, so bin ich des Zeugnisses gewiß, da Christus spricht (Luc. 17.): das Essen und Trinken, Bauen und Pflanzen, Kausen und Berfausen, Weib und Mann Nehmen und andere Sorge dieses Lebens sollen regieren vor seiner Zufunst. Ebenso gewiß ist mir das auch, daß er Matth. 24. von dem wüßten Greuel sagt, dem Antichrist, daß unter seinem Regiment die größten Irrihümer, Blindheit und Sünde sollten regieren: wie das denn jezund unter dem Papst auss allertyrannischste, auss allerunverschämteste gehet im höchsten Schwang. Denn das Stück vor allen zwinget mich sast glauben, daß Christus müsse bald kommen; denn solche Sünden sind zu groß; der Himmel kaun sie nicht länger ansehen; sie reizen undtrozen den jüngsten Tag zu sehr; er muß über sie fallen, ehe es lang wird.

Wenn es allein Unkeuschheit ware, wie vor der Sündsfluth, oder eitel weltliche Sünden, wie zu Sodom, so wollte ich nicht halten, daß der jüngste Tag darum sollte kommen. Aber Gottesdienste, Gottes Wort, Gottes Sakrament, Gottes Kinder und alles, was Gottes ist, verstören, vertigen, versdammen, verlästern und den Teufel an seiner Statt segen, anbeten und ehren, seine Lügen für Gottes Wort halten, das wird der Sache ein Ende machen, da ist mir kein Zweiselan, ehe man sich umsiehet. Umen.

hobene Merkmal des ohne Gott Lebenden als wesentlich in sich aufnehmen. Hält man ja doch bereits das Gebet für etwas Unsittliches oder dem Wesen der menschlichen Tugend Wissprechendes! 25) Die Herrschaft der Bernunftheiligkeit wird ihre Probe bald abgelegt haben. (Bergl. oben S. 191.) 26) Benn die Heiben in Oftindien ihren Gegensaß gegen das Christenthum mit dem Malzeichen der Asch an ihrer Stirn bezeichnen, sollte uns das nicht ebenfalls eine besondere Beistagung in dem Borte Gottes verständlicher machen dürfen? 27) Möge Gott denen, die einen barmberzigen Gott verwerfen, gnädig und barmherzig seyn, denn sie wissen nicht, was sie thun!

3m vierten lat. Jen. Theil Fol. 746 a.

Bur Zeit des Kaisers Maximilian \* sind am Simmel seltsame wunderliche Zeichen und derselben viel geschehen, dazu auch auf Erden und in Wassern, wie denn der Herr Christus davon zuvor gesagt hat: also, daß man von keiner Zeit mehr liest, da so viele und große Zeichen über einem Hausen geschehen wären, als eben zu der Zeit; welches uns denn eine gewisse Hoffnung macht, daß der selige Tag des Herrn musse vor der Thur seyn.

Ibid. Fol. 689 b. vom Spruch bes Saufes Elie.

Dieses ift der Spruch berer, die man nennet die vom Saufe Elie, bes Propheten:

Sechs taufend Jahr foll die Welt steben: zwei taufend Jahr öbe; zwei taufend Jahr bas Gefet; zwei taufend Jahr Meffias.

Rota. Bei diesem Spruch Elie werden sonst auch diese Worte angezogen: Et propter peccata terrae deerunt anni qui deerunt, d. i. um der Welt Sünden willen wird es sehlen an eklichen Jahren, welche sehlen werden. Solches sagt auch der Herr Christus Matth. 24. Darum werden die letzten zwei tausend Jahr nicht erfüllt werden.

Das find die sechs Tage der Woche vor dem herrn; ber fiebente Tag wird ein ewiger Sabbath seyn.

Bfalm 90. und 2 Betr. 2.

Taufend Jahre find wie ein Tag.

<sup>\*</sup> Maximitian I., einer der verdienstvollsten deutschen Kaiser, unter dessen Regierung das Papstihum dergestalt ein Reich dieser Welt geworden war, daß er sich lange mit dem Gedanken trug, dasselbe als ein solches seinem kaiserlichen Reiche einzuwerleiben. Er stard im Jahr 1519 und Kaiser Karol, wie Luther ihn nennt, sein Enkel, folgte ihm. — Seuchenartige Krankheiten, wie 3. B. der schwarze Tod, die Bubonenpest, die Pocken, eine tödtliche Muhru s. w. richteten in jener Zeit schreckliche Berherungen an. Sie hatten theilweise besondere Arten des Wahnsuns, wie 3. B. den Keitstanz, in ihrem Gesolge. Dazu kamen atmosphärische Revolutionen, wie namentlich surchtbare Gewitter und das Riederfallen von ganzen Weteorsteinmassen im südlichen Deutschland und in Polen die Konstantinopel hin; und selbs außerordentliche Erscheinungen am Himmel waren nicht selten. So stimmten also auch die Störungen in der physischen Welt mit den übrigen Zuständen überein!

3m viert. lat. Jen. Theil Fol. 746 b.

Es ist zu hoffen, die Welt sey ans Erde gekommen; benn die sechstausend Jahr werden nicht gar erfüllet werden, gleichwie die drei Tage, die Christus hat sollen im Tode und Grabe seyn, nicht gar sind erfüllet worden, daß ich es also abtheile:

I. Passah, Freitag, ift gewesen ber Abend am grunen Donnerstag, da Christus das Abendmahl gehalten hat, und folgender Morgen.

II. Sabbatum, Sonnabend, ift gewesen ber Abend, ba Chriftus ift begraben worden, und folgender Morgen.

III. Prima Sabbati, Sonntag, ist gewest der Abend bes Sabbaths und folgender Morgen, der da anbricht Matth. 28. Derselbige Morgen ist nicht gar erfüllet wors den, denn der Herr ist früh aufgestanden mitten in der Zeit des dritten Tages, gleichwie er auch mitten in der Zeit des ersten Tags ist gefangen worden. Also ist die Welt jest auch kommen bis auf die Hälfte des sechsten Jahrtausends.

Nota. Sie (vie Juden) fingen den Tag an am vergangenen Abend, und besselbigen Tags Ende war der Morgen hernach. Davon lies, was Lutherus am Nande saget übers 28. Kap. Matth.

## II.

Daß unter anderen Zeichen, die den jüngsten Tag verkündigen, diese nachfolgende auch nicht die geringsten sind.

1) Die Offenbarung des Antichrists und gewaltiger Sauf des Evangelii.

# 2 Theff. 2.

Der Tag Christi kommt, nicht, es seh benn, daß zuvor ber Abfall komme und offenbaret werde der Mensch ber Sunde und bas Kind des Verderbens, der da ist ein Widerwärtiger und sich überhebet über alles, das Gott ober Gottesdienst heißet: also, daß er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott, und gibt vor, er seh Gott.

In der Borrede üb. bas 12. Kap. Daniel.\* hier feben wir, daß nach diefer Zeit, so der Papft \*\*

\* Luthers Uebersetzung des Propheten Daniel ift vom Jahre 1530; die Dedikation an Johann Friedrich, Derzog zu Sachsen, vom Monat Februar oder März 1530; im Juni darauf dann die Uebergabe der Augsburgischen Confession — lauter Umftände, die zur Beurtheilung der damtaligen Stimmung Luthers nicht überseben werden dürfen. Aber auch diese Umftände gehören nicht dem Jus

fall an!

Lieblich ift es auch, wie Luther seinem Kürsten den königlichen Propheten zu lefen anbefiehlt. - Beil er (Daniel) nicht allein Dem gemeinen Christenmanne tröftlich ift, sondern auch den Ronigen und gurften nuplich, ale der mit eitel Ronigen und gurften burch und durch zu thun hat, und alle feine Beiffagung von Ronigreichen und Kürftenthumern ift: habe ich mir vorgenommen, mit demfelbigen unter die gurften zu werfen, daß fie doch etwas Kürftliches zu lesen haben. — Die Sistorien rühmen ben großen Alexander, daß er ben Poeten Somerum habe immer bei fich ge= habt, und des Rachts unter fein Saupt gelegt und barauf gefchla= fen : wie viel billiger mare es, baß folche und noch größere Ehre biesem Daniel geschähe von allen Königen und Kürffen, baß er nicht allein unter ihr Saupt, sondern in ihr Berg gelegt murbe, weil er wohl Underes und Soberes lehret, benn homerus hat thun können. Denn in Diesem tann ein Rürft lernen Gott fürchten und vertrauen, wenn er fiehet und ertennet, daß Gott die frommen Fürsten lieb hat und so gnädiglich regiert, gibt ihnen alles Glück und Deil; wiederum, daß er die bofen Fürften baffet, zorniglich flurzt und wufte mit ihnen umgehet. Denn bie lernet man, daß kein Kürft fich foll auf feine eigene Macht over Beisbeit verlaffen noch bamit tropen und pochen. Denn es ftebet' und gehet fein Reich noch Regiment in menschlicher Kraft oder Wit: sondern Gott ifts allein, ber es gibt, fest, halt, regiert, schütt, erhalt und auch wegnimmt. In feiner Sand ift Alles gefaffet und fcwebt in feiner Macht, wie ein Schiff auf bem Meer, ja wie eine Bolfe unter bem Simmel. Wiederum lernt man, bag auch fein Fürft foll in feiner Dhumacht ober Schwachheit und Unwiße verzagen oder fich ju fehr bekummern. Denn gleichwie ein Reich nicht ftebet burch Menschen Kraft und Wite; alfo fällt es auch nicht durch Menschen Unfraft und Unwiße, wie man hievon viel Erempel findet, daß große mächtige Könige von geringem Bolk geschla= gen und oft die allerklugften find zu Schanden worden; aber die blieben und haben gefiegt, ba man weder Rraft noch Bige bei gefeben bat. 3ch meine, ju unfer Zeit follten bie Benediger, Papft, Frankreich schier dieß alles helfen zeugen. Denn Gott ift eben-tenerlich in den Soben (Pf. 93); er machts mit Rö-nigreichen, wie er will (Dan. 4 u. 6), nicht, wie wir ber Menfchen gebenken; und gibt fie, wem er will, nicht wem wir wollen ober gedenken. Solches haben die Beiden nicht gewußt, und wiffen noch alle Unglaubigen und Gottlofen nicht. (Br. Lutb. v. be Bette III. G. 556.) \*\* Man vergl. damit oben G. 313 Unm.

offenbaret ift, nichts zu hoffen noch zu gewarten ist, benn ber Welt Ende und Auferstehung der Todten. \* Sie ist die Schrift aus und hat alle Weiffagung ein Ende.

Tom. 1. Jen. E. 582 b. N. 549 a.

Nun hebt Gott an ben Papst zu bezahlen, und schaffet ihm solche helfer, beren er sich in sein herz schämen muß. D, wie soll ihm sein herz pochen, wie soll ber bose Geist zittern, daß er siehet solch groß Licht aufgehen, und mag es doch nicht dämpsen; und je mehr er dämpst, je heller es wird, und je greulicher seine Schande aufgedeckt wird. Darum laßt und mit Freuden und aller Zuversicht bitten (Ps. 68): Dein Gott hat bein Reich aufgerichtet; dasselbe wolltest du,

<sup>\*</sup> Specieller wird und die geschichtliche Entwicklung bes Reiches Gottes auf Erben also vorgezeichnet: 1) Dieser Zefus, melder von euch ift aufgenommen gen himmel, wird kommen, wie ihr ihn geseben babt gen Simmel fabren Up. Gefc. 1, 11. Er felbft, ber Berr, wird mit einem Felogeschrei und Stimme bes Erzengels und mit der Posaune Gottes hernieder kommen vom himmel, und die Todten in Chrifto werden auferstehen zuerft 1 Theff. 4, 16. (Go tröftet euch nun mit biefen Worten unter einander b. 18.). 2) Die alte Schlange gebunden auf taufend Jahre. Diesenigen, welche dem herrn Christo treu geblieben find gegen alle Gefahren der Verführung, werden auch in ungetrübter und seliger Gemeinfchaft mit ihm leben und regieren Apocal. 20, 1—6. 3) Ein abn= licher Kampf, wie in bem Zeitraum vor ber erften Auferstebung, wird aufs neue für eine kleine Zeit fich entspinnen Apok. 20, 7 f. (Läßt fich hier nicht ein Beweis bafür auffinden, baß auch bie abgeschiedenen Geifter ihre Zeindschaft gegen Chriftum fortsegen werden?) Es folgt das Beltgericht und Die zweite Auferftehung. (Ein Zeglicher wird gerichtet nach feinen Werten. Dabet zwei Gegenfage : fie werben gequalet werben Tag und Racht, von Ewigfeit zu Ewigfeit Rap. 20, 10; und Rap. 21, 4: Gott wird abwifden alle Thränen von ihren Augen; und der Lod wird nicht mehr fepn, noch leid, noch Geschrei, noch Schnerzen wird mehr fepn; denn das Erste ist vergangen; Bers 3: Gott wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Bolk seyn; und er selbst, Gott mit ihnen, wird, ihr Gott seyn!) 4) Der erste Himmel und die erste Erde vergeben. Ein neuer himmel und eine neue Erde werden ber Wohnplat der unaussprechlich Seligen! Apok. 21, 1 f. Auch ftebt Apok. 21, 5: Schreibe; denn diefe Worke find wahrhaftig und gewiß; 22, 6.: Und er fprach ju mir: Diese Worte find wahrhaftig und gewiß. Siebe, ich fomme bald. Selig ift, ber ba halt die Worte ber Weistagung in biesem Buch (ber Offenb. 30h.)!

Gott, und stärfen; denn es ift bein Berf. 3ch hoffe, der jungfte Tag fey vor der Thur, Amen.

# 2) Der Welt Spotterei, Sicherheit und rohes Jeben.

Wie es geschahe zu ben Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschen-Sodnes: sie aßen und tranken, sie freieten und ließen sich freien, bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging, und kam die Sündfluth und brachte sie alle um. Desselbigen gleichen, wie es geschah zu den Zeiten Loths: sie aßen, sie tranken, sie kausten und verkauften, sie pflanzeten, sie baueten. Un dem Tage aber, da Loth aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn des Menschen Sohn soll offenbaret werden.

#### 2 Betr. 2.

Wiffet bas aufs erfte, bag in ben letten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren eigenen Luften wandeln und fagen: Bo ift die Berheißung feiner Zukunft? Denn nachdem die Bater entschlafen sind, bleibet es alles, wie es von Anfang der Kreaturen gewesen ift. \*

Tom. 2. Jen. E. 411 a. N. 415 a.

Man führet sich noch mit einem Buch vom Antichrist hin und her, darinnen geschrieben steht, daß die Leute vor dem jüngsten Tag in solchen Irrthum fallen werden, daß sie sagen, es sey kein Gott, und werden verspotten alles, was man prediget von Christo und dem jüngsten Tag. \*\* Das ist wahr, woher es auch genommen ist. Man soll es aber nicht also verstehen, daß die ganze Welt solches sagen und halten werde, sondern das mehrer Theil. Denn es ist jezund schon vorhanden und wird noch mehr überhand nehmen, wenn das Evangelium besser unter die Leute kommen wird; da werden sich die Leute kein regen, und viel Herzen besser hervorbrechen, die jezt verborgen und nicht offenbar sind. Ihrer ist auch schon viel gewesen, die nichts davon gehalten haben, daß der jüngste Tag kommen soll.

<sup>\*</sup> Wer nur die über die einzelnen Abschnitte gesetzen biblischen Beiffagungen mit Unbefangenheit überdenkt, muß fühlen, daß die Bibel Gottes Wort ist.

\*\* Bergl. ob. S. 314 Anm. Aro. 23.

Bor folden Spottern warnet bie St. Petrus und ver= fündiget und zuvor, daß fie fommen werden, fich gar dabin in die Schanze folagen und leben, wie fie wollen. Bu Rom und in Belichland ift biefer Spruch zwar längst erfüllt, und die herauskommen, bringen folden Wahn auch mit beraus. Darum wie fie es lang dabin getrieben haben, fo muffens die Leute heraußen auch treiben; bagu eben, wenn ber jungfte Tag jest vor der Thure ift, muffen folche Leute hervorkom= men, auf daß erfüllet werde, das Christus fagt Matth. 24.: Gleichwie es zu ber Zeit Roahs war, also wird auch feyn bie Zufunft bes Menschen-Sohnes. Irem, bes Menschen Sohn wird fommen gu einer Stunde, ba ihr es nicht meinet. Stem, Luc. 21 .: Diefer Tag wird fommen wie ein Fallftrick über alle, die auf Erden wohnen. Und abermal Luc. 17.: Bie ber Blig oben vom Simmel bliget, und leuchtet über alles, das unter dem himmel ist: also wird des Menschen Sohn an feinem Tage feyn, d. i. fo gefdwind und unverfebens und ploglich wird er hereinbrechen, wenn bie Belt aufs allersicherfte wird leben und Gottes Wort in Wind schlagen. Darum wird bas das Zeichen bes jungsten Tages feyn, wenn er nabe ift, wenn die Leute leben, wie fie nur wollen nach allen Luften, und folche Rede unter ihnen ge= horet wird: Bo ift die Berheißung feiner Bufunft? Die Welt ift fo lang geftanden und immer geblieben; follte es nun erft anders werden ? \* Alfo marnet und Petrus, daß wir uns nicht ärgern und ein gewiß Beiden haben, bag ber Tag bald fommen werde.

Tom. 6. Jen. E. 541. R. 505 a.

Es ift bei mir fein Zweifel, ber jungfte Tag fen nicht ferne, obwohl die hochverständige und übervernünftige Welt

<sup>\*</sup> Schon die Philosophen des Alterthums, 3. B. Aristoteles nach S. 185 Anm. \*, haben gemeint, die Welt sep ewig; und diese selftsame Joee reißt auch jest überall unter dem Volke ein.

— Wie doch der Mensch die Seligkeiten, die ihm in der Offenbarung angeboten werden, immer wieder auß neue mit aller Gewalt von sich weist, und selbst mit seinen Hossnungen aus dem Jammerthal dieser Erde durchaus nicht heraus will!

deß keine Sorge trägt, gewiß, ce habe noch lange nicht noth, und wird je länger je mehr so verrucht und bose, daß, wo gleich kein jüngster Tag nicht kommen follte, müßte doch sie selbst, die hochverständige Bernunst sagen, es müste und könne die Länge so nicht bleiben, sondern müßte entweder eine Sündsluth oder Sodomer Erempel kommen: wo es anders wahr ist, daß ein Gott sep, der Unrecht strafe, wie von Anfang der Welt der Exempel unzählig viel und noch täglich vor Augen sind, wenn die hochverständige und tiefs verblendete Bernunst solche grausame Strafe sehen könnte

und fich badurch bewegen ließe.

Es ist eine alte Sage, durch viel Lehrer wiederholet, daß nach Offenbarung des Evangelii sollen die Leute so wild werden, daß sie hinsort von feinem Gott nichts mehr wissen noch halten wollen, sondern ihres Gefallens ein jeglicher thun und lassen, wie der Teufel und das Fleisch sehren. Solche Zeit sehen wir allda vor Augen erfüllet; denn nachdem durch Gottes wunderliche und sonderliche Gnade des leidigen Antichrists, des Papsithums, greuliche schreckliche Lügen und Berführung nun offenbaret und an den Tag kommen sind, sahen die Leute an gar nichts mehr zu glauben, und weil sie von den Banden und Stristen des Papsithums sich los und ledig fühlen, wollen sie auch des Evangelii und aller Gottesgebote ledig und los seyn, und soll nun sorthin gut und recht seyn, was sie gelüstet und gut dünkt. Das will recht das Ende am Liedlein werden, ob Gott will.

# 3m 1. Eisleb. Theil Fol. 244 b.

Also wird auch vom jüngsten Tag gesagt, daß sie werben gestraft werden. D sprechen sie, haben wir so lange Frist, so lange mir das Hemd her zum Rocke. Also sicher werden sie seyn; sie werden essen, trinken, Häuser bauen, freien und sich freien lassen und sicher genug leben, wie man denn jest thut; wenn sie das Glas vor dem Maul haben, spielen, ringen, springen, liegen bei ihren Weibern, sigen über dem Tisch, dann wird der Blit herschlagen, und der jüngste Tag alles in einen Hausen brechen und schmelzen. Also wird es gehen. Gott gebe, daß es auch bald also geschehe. Amen wollen wir dazu sagen und aus den Worten lernen Geduld haben, wenn sie sagen: es soll mir nicht dahin kommuen; wir wollen wohl höher kommen, denn er; wo sollt er hingehen? Dann wollen wir das Amen dazu singen.

In den Tischreden Fol. 4 a. 3tem 368 a.

Ich hoffe, ber jüngste Tag werde nicht weit seyn noch über viel Jahre außen bleiben; benn Gottes Wort wird wieder abnehmen und verdunkelt werden und große Kinsterniß kommen aus Mangel der Diener des göttlichen Worts, die man denn nicht wird baben können. \* Alsdann wird die Welt ruchlos und gottlos werden und dahin leben wie die Säue und unvernünstige wilde Thiere und also in solschem rohen Leben auß allersicherste daher gehen. Dann wird die Stimme klingen: Siehe, der Bräutigam kommt! Denn Gott wirds und kanns nicht leiben, er muß den Uebersdruß und Berachtung seines Worts mit dem jüngsten Tag strafen und dem Kaß den Boden gar ausstoßen.

Ibid. Fol. 15 a. 3tem, 367 b.

Es wird noch so bose werden auf Erden, daß man in allen Winkeln wird schreien: D lieber Gott, fomme mit dem jüngsten Tag!

Tom. 2. Jen. E. 413 a. R. 416 b.

Das ift aber allererft fcredlich zu boren, bag bie Belt fich fo fcanblich ftellet zu bem beiligen Evangelio, bamit fie Gott in Diefer legten Zeit vor dem jungften Tag fo gnadig= lich heimgefucht bat. Auf jenem Theil verfolgen und läftern die Feinde die erfannte Wahrheit aufs heftigfte und greus lichfte; bie bei ben Freunden ift nicht allein bie Undantbarfeit groß, sondern der große Saufen beginnt auch des lieben Worts überdruffig zu werden. Wo es fanft thut und uns frei macht von der graufamen Tyrannei bes Papfte, ber mit feinen Wefegen und Stricken bie elenden Gemiffen greulich beschweret und gefangen bat, da boret mans gern und ift angenebm: ftraft es aber unfern Unglauben und gottlos Befen und lehret, wie wir follen nun fortan, nach= dem wir glaubig find worden, nuchtern, gerecht und gott= felig leben, so wills uns nicht eingeben, ja wir thun bas Widerspiel: welches ein gewiffes Zeichen ift, daß wir nicht Chriften find, auch bas Reich Gottes nicht ererben werben, Gal. 5. Da wills nicht fo fuße eingeben, ja man wird ibm feind.

Darum besorge ich, es werbe mit ber Zeit babin fommen, daß, wenn man die Laster strafen wird, daß fein

<sup>\*</sup> Man vergl. damit bas oben & 313 über bie Bernunftheiligkeit und ihre Aufgabe Gefagte, bef. auch Rro. 19.

Glauben, feine Rurcht Gottes in ben Leuten ift, fonbern bic groben, als Freffen, Saufen, Beigen, Buchern, Chebruch, Burerei u. f. m. - baß auch die, fo Chriften feyn wollen, ein Miffallen barüber baben und folde notbige Strafe ba= bin deuten, es fen ben Leuten an ibre Ehre geredet und ibre Gemiffen beschwert: man foll die Leute nicht fdreden, fondern troffen ac.: \* benn wer auf Chriftus und ber Apoftel Wort fleißig Achtung gibt, ber fiebet wohl, daß vor bem jungften Tag Die Belt voll Spotter \*\* und Epifurer wird fenn. Schlägt benn mit zu, wie zu beforgen, bag Dhrenfrauer die Rangel einnehmen, die ba predigen, mas man gern boret (benn bie Belt will folde Lebrer baben!); fo wird bie Trunfene mit ber Durftigen verloren werben. Denn es fann fein gut Ende nehmen, bag man fich fo narrifch jur Sache ftellt und bie liebe Wahrheit fo übel empfahet, ja läftert und icanbet aufe außerfte, und gu Lugen und Irrthum nicht allein Licbe und Luft bat, fondern auch als Wahrheit vertheibigen und erhalten will. Darum wird die Welt, weil fie bas Licht nicht haben will, mit größerer Blindheit geschlagen werden, denn zuvor geschehen ift unter bem Papfithum, \*\*\* und wird geben nach bem Bort Chrifti: bas Lette wird arger fenn benn bas Erfte. Der lette Born, den Gott am jungften Tage an den Gottlofen üben wird, der wird ber größte feyn; folden muß die Belt porher wohl verdienen; barum wirds auch bann ärger fenn, benn fie gur Zeit Roah und Loth gewesen ift. Doch gleich= mohl werden Chriften, fpricht G. Paulus, leben, wenn Chriffus fommen wird: wie wir auch befennen in unserem Glauben , daß eine beilige driftliche Rirche fey. Diefelbige, fpricht G. Paulus, wird den Tod bes Beren verfündigen, bis er fomme, 1 Cor. 11.

2 Vetr. 2. Bergl. auch G. 252.

<sup>\*</sup> Bergl. auch ob. S. 153, 155, 194. \*\* Am meiften wird man wahrscheinlich gerade der Beiffagung spotten, bag Spotter fenn werben. Man lefe bas gange Kapitel

<sup>\*\*\*</sup> Abermale bas Bernunftthum und feine Aufgabe! - Man kann bas arme Bolf nicht aufmertsam genug barauf machen. Bebach= ten fie nur die eine Frucht ber bem göttlichen Gefet fich entwin= benden Bernunft, den Communismus (d. h. las dich alles deffen gelüften, was dein Rächfter hat). — Rur Gott kann die Bedurfniffe Aller befriedigen, ohne das Intereffe des Einzelnen zu foren. Will das die Vernunft thun, so muß sie einen Tyrannen fuchen, in dem fich die vernünftigen Anfichten zumal concentriren.

# 3. Daß Panielis Weissagung vom Mahometh und römischen Beich erfüllet ist.

Daniel 5.

Das vierte Thier wird das vierte Thier auf Erden fenn 2c. (Bestehe dafelbst Danielem weiter, und was Lutherus davon schreibt in der Borrebe.)

Tom. 4. 3en. E. 492 b. R. 476 b.

Beil aber bennoch Chriftus hat Zeichen gegeben, babei man fennen foll, wenn ber jungfte Tag nahe fey, und bem= nach, wenn ber Turf ein Ende haben werde; fo fonnen wir sicherlich weissagen, daß der jungfte Tag muffe vor der Thur seyn. Denn weil Daniel sagt, daß im vierten Thier das fleine Born sollte bas mächtigste und legte seyn, und wir feben öffentlich, daß in bes romifden Reichs Landen fein machtigerer ift , benn ber Turf, und nach ibm feiner mehr fommen wird; fo ift bie Schrift bes Türfen halben icon erfüllet; benn er hat brei Borner weg, und Daniel gibt ibm fein Sorn mehr. Demnach ift zu hoffen, daß ber Turfe hinfort fein Land des romifchen Reiche mehr gewin= nen wird, und was er in Ungarn und beutichen Landen thut, bas wird bas lette Befrage und Geraufe feyn, bas er mit ben Unfern und die Unfern mit ihm baben werden, und bamit ein Ende: alfo, bag er Ungarn und Deutschland wohl zausen mag, aber nicht rubiglich besigen, wie er Uffam und Egypten befigt. Denn Daniel gibt ibm brei Borner und nicht mehr. 3madt und reift er etwas ben Grenzen und Nachbarn ab, bas fen fein Schlaftrunt zu auter Nacht. \*

3mar broft L. freilich weiter ob. S. 220 f. mit einem Einfall ber Turken bis in bas Berg Deutschlands. Allein eines Theils stellt er

<sup>\*</sup> Mit Soliman (f. ob. S. 224 Ann.) waren die Türken auf den höchsten Gipfel ihres Ruhms gelangt. Selbst die Christen hatten dazu beigetragen; denn Soliman war z. B. Frankreichs Allirter gewesen. Aber von dieser zeit an ging es mit der Pforte abwärts. Der Krieg mit Ungarn wurde zwar noch eine Zeislang (1587—1606) fortgeführt; auch behaupteten die Türken die Gränzpläße Erlau, Gran und Raab. Alsein Solimans Rachfolger traten nicht mehr an die Spiße des Deeres; die Prinzen erhielten ihre Erziehung nicht mehr im Lager, sondern im Serail, und schon 1648 wurde Sultan Idrahim auf Besehl des Musti im Gefängniß erdrosselt. Gegenwärtig aber ist die Pforte von der Politik der Großmächte Europa's abhängig. So hat L. also auch in Beziehung auf die Ausdreitung und Entwicklung der türkischen Nacht das Wahre vorhergesehen.

In der Borrede üb. d. Daniel.

Wir haben nun gewißlich nichts zu warten, benn bes jüngsten Tage; benn ber Türke wird nicht mehr Hörner über die drei (Egypten, Asiam und Gräciam) abstoßen.

Tom, 4. 3en. C. 405 a. N. 445 a.

Können wir nicht weiter, so mussen wir unsern herrn Jesum Christ durch seine Zukunst lassen rathen und belsen, welcher doch nicht ferne seyn kann. Denn die Welt ist ans Ende kommen; das römische Reich ist fast dahin und zerrissen und siehet, gleich wie der Juden Königreich stund. Da Christus Geburt nahe kommen war, hatten die Juden schier nichts mehr von ihrem Königreich: herodes war die Lette. Ulso dünkt mich jest auch, weil das römische Kaiserthum fast dahin ist, sey Christus Jukunst vor der Thür, und der Türse sey solches Reichs die Lette als eine lebers gab nach dem römischen Kaiserthum. Und gleich wie herodes und die Juden einander seind waren und doch wider Christum zusammenhielten, also sind Türse und Papstthum auch unter einander seind, und halten doch wider Christum und sein Reich zusammen.

4. Daß die Schrift aus und erfüllet ift. Egech. 12.

Die Zeit ift nahe und alles, was geweiffagt ift.

1 Betr. 4.

Es ift nahe fommen bas Ende aller Dinge.

Tom. 2. Jen. E. 1 a. N. ibid.

Die Welt läuft und eilet so trefflich sehr zu ihrem Ende, daß mir oft ftarte Gedanken einfallen, als sollte ber jungfte Tag ehe baher brechen, benn wir die heil. Schrift

es selbst durchaus nur Gott anheim, und andern Theils könnte diese Drohung erst noch im geistigen Sinne wahr werden. S. ob. S. 220 A. Lapaus bemerkt hinzu: "Daß der Mann Gottes oben gesagt habe, der Türke werde Deutschland eine Schlappe geben von wegen seines Undanks gegen das Evangelium, stehe auf diesem: Fahren wir fort in Sinden, so kann Gott durch den Türken allerlei verhängen; bekehren wir uns aber, so kann und will er ihm steuren und wehren." Ist ja überdieß nächst dem Schwerte der Fanatismus des Glaubens die mächtigste Basse des Türkenthuns und seines Gemengsels! (Dazu vergl. S. 314 A. Aro. 17. 18.) \* Wir haben nach ob. S. 313 A. den Begriff "Papsthum" erweitert. — S. übrigens Frankreich S. 325 A.

gar aus verdeutschen könnten. Denn das ift gewiß, daßwir in der heil. Schrift nichts mehr zeitlichen Dings zu gewarten haben. Es ist alles aus und erfüllet: das römische Reich ist am Ende, der Türke aufs höchste kommen, die Pracht des Papstes fällt dahin, und knacket die Welt au allen Enden fast, als wollte sie schier brechen und fallen.

# 5. Des leidigen Satans Coben und Wuthen.

Offenb. Joh. 12.

Webe benen, die auf Erben wohnen und auf dem Meer; benn der Teufel fommt zu euch hinab und hat einen großen Born, und weiß, daß er wenig Zeit hat.

In ben Tifchreden Fol. 204 b.

Der Teufel beweist zur letten Zeit seine höchste Macht und List, spielet und gäufelt nicht, wie vormals im Papstethum, wie man an den Leuten wohl siehet, die zusehends täglich ärger werden und doch Christen seyn wollen, vom Evangelio viel wissen zu reden: daraus ich abnehme und schließe, daß unsers lieben Herrn Christi selige Erscheinung und Zufunft nicht ferne seyn muß, da er wiederum seine göttliche Kraft wider den Teufel und seine Schuppen sehen lassen und beweisen wird. Er läßt ihn jest wohl ausbosen bis zu seiner Stunde.

# 6. Dielerlei Frrthum, Rotten und Sehten.

Matth. am 24.

Es werden falsche Christi und falsche Propheten auferstehen und große Zeichen und Wunder thun, daß verführet werden in den Irrthum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habs euch zuvor gesagt.

Tom. 10. Bittenb. Fol. 159 a. üb. b. 6. Kap. Genefis.

Die Sünbfluth ist nicht darum kommen, daß Kains Geschlecht verderbet und bose war, sondern daß das Geschlecht der Gerechten, die Gott geglaubt hatten, seinem Bort gehorsam gewesen waren und den rechten Gottesdienst gehabt hatten, in Abgötterei, Ungehorsam der Eltern, Boluft, Unzucht und Tyrannei gerathen waren. Wie Gott auch mit dem jüngsten Tag herbeieilen wird nicht darum, daß heiden, Türken und Juden gottlos sind, sondern daß durch den Papst und die Schwärmergeister \* die Kirche selbst

<sup>\*</sup> Bir haben icon ob. G. 191, 192 A. (mit Beziehung auf G. 143

voll der Irrihumer geworden ift, und daß die, so in der Rirche die Bornehmsten sind und das Regiment führen, Wolluft, Unzucht und Tyrannei üben.

21. \*\*) barauf aufmerkfam gemacht, wie fast alle Frelehrer ber driftlichen Kirche bas Eigenthümliche haben, baß fie bie in bem Borte Gottes enthaltenen Ibeen entweber nur entftellen find falich beuten, ober aber, wenn es gufunftige Dinge und Berheißungen betrifft, fich berfelben mit ichwarmerifchem Gifer bemächtigen und fie durch eigene Bearbeitung zu verwirklichen suchen. Go hatte schon Dippel die im R. E. verheißene Gine Heerbe Chrifti realiffren wollen. Diefer Ginen Scerbe ift aber auch eine neue Umgestaltung ber Dinge, eine neue Erde, ein neuer Simmel und ein neues Jerusalem versprochen. Und fiehe da, auch an diesem Gut wurde nun in weiterer geschichtlicher Entwicklung ber schwärmerische Diebstahl versucht. Es war nämlich gegen bas Ende bes 18. Jahrh., daß sich der gelehrte Swedenborg († 1772) in philosophische Spekulationen verlor, und in Folge berfelben mit der Unficht auftrat, baß er von Gott berufen worden fep, Die Rirche des Neuen Jerufalems oder die Reue Kirche zu ftiften, und daß so die Biederkunft Christi (natürlich auf eine geistige Beife) durch ihn geschehen fen. Und nun fragen wir : Bie fteht es mit den Seften unserer Tage? Die Antwort barauf haben wir eigentlich icon in ber Einleit. S. XVI gegeben. Diefer einen, vor allen beachtenswerthen Sotie können wir im Allgemeinen den Namen der Vernunftgläubigen geben, und unter ihrem Panier fieben nun alle Freiehren Der vergangenen Jahrhunderte jumal wie ein Mann. Die Bernunfiglaubigen laugnen einen breieinigen Gott (Gervetianer); fie längnen die Gottheit Chrifti und machen ibn jum gewöhnlichen Menschen (Campa-nifianer u. f. w.); fie behaupten, ber Mensch fep nicht bem Gefete Gottes in der Offenbarung, fondern den Sittengefeten der Bernunft zu unterwerfen (Antinomer); das Abendmahl ift ihnen nur noch ein Brudermabl (Gatramentirer); die Taufe nur noch eine die Aufnahme in den Bruderbund besiegelnde Feierlichkeit, somit ihre Erlösung nur barauf beschränkt, bag man fich derfelben bewußt werde (Biedertäufer); fie wollen die chriftliche Rirche zu einer Brüdergemeinschaft machen, in welcher Chriften, Juden, Turken und Beiden ohne Unterschied aufzunehmen seven (Dippel); ja, fie fagen, mit ihnen habe bie neue Beit, die neue Rirche, die selige Zeit ber Freiheit ber Kinder Gottes ihren Un= fang genommen (Swedenborg)! Go fteht es mit ber Saupt= fekte unserer Tage. Und was bildet nun ben Kern biefer neu fenn wollenden Lehre? Die schon weit über taufend Jahre alte Keperei des Arius (f. ob. S. 161 A.)! Und daß nun auch noch ber Frangose St. Simon mit ber gleichfalls dem Borte Gottes entnommenen, aber durch ihn entstellten 3bee, daß Gott Alles in Allem, und alle Menfchen fich gleich fepen, unter die unglücklichen, burch Schuld ihrer hirten des Troftes einer ewigen Geligkeit beraubten Rlaffen bes niederen Bolfes einen Feuerbrand marf, bas mußte ihnen nur um fo willfommener fenn. Denn bier ift nun

## III.

Das ängstliche Warten und Seufzen der Christen werde den jüngsten Tag fördern.

Luc. 18.

Sollte Gott nicht retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und follte Geduld darüber haben? Ich sage euch, er wird fie erretten in einer Kurze.

Tom. 6. Jen. E. 517 a. R. 483 b.

Wir hoffen alle, die wir Ebriftus Sinn haben, die tröstliche und fröhliche Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi, der jest schwach, arm und verachtet ist, und noch immerdar je länger je mehr in den Seinen verspottet, verschmähet, verspeiet, gegeißelt, gekreuziget und getödtet wird, werde nahe vor der Thür seyn, und der unzähligen Greuel des Papstihums ein Ende machen. In welcher Erscheinung sich Christus als unser Leben und Hoffnung beweisen und erzeigen wird, wie wir jest von

ber eigentliche Boben, auf welchem die Bernunftreligion am üp-

pigften wuchern und ihr Ende finden wird.

Man hat vor noch nicht so langer Zeit dem Bolke die Nothwendigkeit der Resormation des 19. Jahrh. damit zu beweisen gesucht, daß man sagte: Luther sey sa schon da gewesen; es musse
also etwas Anderes kommen; und Biele haben diesen Beweis
wirklich für recht geistreich gehalten. Aber man prüse nun selbst.
Bas wäre denn dieses Andere? Etwas Neues? Etwas den Kedürfnissen des irdischen Menschen Angemesseneres, Beselsgenderes?
Ach nein! Sie böten uns nur das, was von seher den Frieden
und das Glick der Ehristen gestört dat; und wehe dem, der sich
damit besassen mag! Auch stedt man leicht, wie kleinlich es erst
ist, daß die Bernunst auf eine Offenbarung so vornehm herabssehi,
Bo nähmen sie denn alle diese Joeen her, wenn wir nicht im Besibe des Bortes Gottes wären? Boher käme die Adnung einer
neuen Zeit, wenn nicht aus göttlicher Quelle? Nur Schade freilich, daß die Bernunst darei die Hanptsache übersieht — daß, was
sich einst zwischen Gott und die Neusschen störend geworsen hat,
die Sin de, und was nun vorber geschehen sehn mus, ehe die
neue Kirche und ihre Genossen in dristlicher Liebe zusammentreten
können, — die Erlösung von Sünde. Aber hosst schon die
verblendete Bernunst eine solche selige Berändeung; warum
sollte der Flauben nicht auch bossen? Za, der Unglauben selbst
berechtigt ihn sa am allermeisten, recht waser zu hossen!

Auch möchte ich fragen: warum spottet man benn nicht, wenn die Bernunft das arme Bolk mit Träumen unterhält, die aller Erfabrung Sohn sprechen; und doch ein frecher Spott, wenn der Glauben mit weiser Besomnenheit den Blick in die Jukunft lichtet?

ihm glauben und predigen, nämlich, er wird uns erlösen von allem Jammer und Elend, das wir an Leib und Seele um des Bekenntnisses willen seines theuren Worts und heiligen Namens hie tragen und dulben muffen von der bösen argen Welt, von ihrem Vater, dem Teufel, und von dem Antischrist, der nichts denn Sünde anrichtet und eitel Verderben stiftet.

Tom. 11. Bittenb. Fol. 247 b. üb. b. 45. Rap. Genefis.

Wollte Gott, daß nun der Tag unferer Erlösung und jungsten Gerichts gar bald kommen möchte; denn nach demsselbigen Tag habe ich viel größer Berlangen, denn fonst nach leiblicher Erlösung. Denn wir kriegten doch einen ans dern Mahometh und Papst. \* Es wäre bester, daß

\* Schon vorsin S. 326 A. haben wir bemerkt, daß die schon so oft verspottete Drobung Luthers mit dem Türken ja auch in geistigem Sinne sich erfüllen könnte. Auch spricht L. in seiner Borrede zu dem Proph. Daniel diese Ansicht selbst aus. Wo die Welt hätte länger so siehen sollen, sagt er, wie sie vorhin ftund, wäre gewiß alle Welt mahometisch oder epikurisch worden, und wäre kein Christ mehr blieben, wie Christus spricht: Meinst du, wenn des Menschen Sohn kommt, daß er auch werde Glauben sinden auf Erden? War doch schon bereits kein rechter Verstand noch Lehre von christlichem Glauben mehr vorhanden, sondern eitel Jrrthum, Finsterniß und Aberglauben mit unzähligem Hausen. Und der theure Mann ahnet dabei die Größe dessen, das Gott durch ihn gewirft hat, nicht. (M. vergl. Briefe Luth. von de Bette III. S. 555). Um so deutsicher ist nun aber für uns sein odiger Aussforuch. Wit wollen ihm nech einige Erläuterungen beifügen, die wir mit gütiger Rachsicht zu beurtheilen bitten.

Berkheiligkeit ift von jeher das gewesen, gegen was der Glauben gekämpft hat (s. ob. S. 125 U.). Die Seiden meinen: Deine Augend muß dein Gliick begründen (natürliche Berkheiligkeit). Die Juden wollen durch das Gesek Mosis selig werden (alttestamentl. Berkh.). Die Ehristen dagegen ergreisen im Glauben das ganze Verdienst Christi. Aber von hier aus bildet sich nun gleich wieder eine neue Berkeiligkeit. Die Einen bekennen zwar Christum als göttlichen Seligmacher, bringen ihr Bekennen zwar Christum als göttlichen Seligmacher, bringen ihr Bekennen zwar Christum als göttlichen Geligmacher, beden: denn sie bessen nicht in Uebereinstimmung mit dem Leben: denn sie bessen versläugnen auch Christum, und sehen; die merkh.). Die Undern versläugnen auch Christum, und sehen sich über ihn, sey es in Einer Person (Muhamed) oder im geistigen Sinne (Bernunft); und so üben die Muhamedaner eine grobsinnliche, man könnte vielleicht auch sagen, gemische Berkfeiligkeit (s. ob. S. 108 U.), und erwarten darnach auch einen grobsinnlichen himmel; die Bernunftzläubigen dagegen lassen Alles im Geiste verschwimmen und verlieren so alle Birklichkeit eines ewigen Lebens. Dieses Sichlosmachen von aller persönlichen Fortdauer in einem andern Leben muß aber

alles auf einmal über einen Haufen geworfen und aufgehaben würze mit allem Jammer und Unglück dieses Lebens, denn vaß sonst noch eine andere zeitliche Beränderung geschehen sollte; denn wir wissen, daß uns in aller Ewigfeit eine uns aussprechliche Freude und unverwelstiche Krone bereit und beigelegt ift, die wir jest nicht sehen. Wir sehen nur eitel Seufzen, Weinen, Jammer, Unterdrückung und Beschwesung der Armen. Summa, wir sehen dem Teusel in den .... Gottes Angesicht können wir hie nicht sehen. Lasset und aber glauben, hoffen, sernen, beten, das Wort seisig hören und demselbigen anhangen.

In der Borrede über Genefin. \*

Unser lieber Herr Jesus Christus stärke und vollbringe sein Werk, das er in uns angefangen hat, und eile ja herzu mit dem herrlichen Tag unserer Erlösung, den wir von Gottes Gnaden herzlich begehren, darauf seufzen, darauf warten in einem rechten Glauben und guten Gewissen; das mit wir gedienet haben der undankbaren Welt und dem

am Ende mit der heidnischen Tugendlehre (natürlichen Werkheilig= feit) zusammenfallen und im Epikuräismus aufgehen (f. ob. S. 314 U. Nrv. 23.). Doch ware auch hier noch eine Reaktion möglich, wenn nun nur nicht etwas gang Außerordentliches dazu fame, was übrigens L., wenn man ob. S. 312 Aristoteles = Bernunft fett, ebenfalls zum Boraus angedeutet bat, bas nämlich , baß fie bebaupten, sie sepen das wahre, nur fortschreitende oder sich vervoll= kommnende Chriftenthum, und fo bekommen wir basjenige, was wir als etwas nicht blog Stellvertretendes, sondern an des wahrhaf= tigen Chriffus Statt fich Setzendes Bernunftheiligkeit genannt haben, ober was &. bas noch argere Papfithum nennt (f. ob. S. 314 21. Nro. 14.). Bell und klarleuchtend wie die Sonne am himmel fteht dagegen über allen diefen Berfuchen, die Sehnsucht des Menfchen nach Glückfeligkeit zu befriedigen, der Glaube. Er ergreift in Jefu Chrifto ben vollkommenen Gott, und erhalt bamit Die Berechtigung, in Gemeinschaft mit einem heiligen und vollkommenen Gott zu treten. Kann Die menfchliche Bernunft etwas Soheres verlangen? Der welche Bernunft fann es? Wir wollen nicht darauf antworten. Aber wir seben aus Allem, wie viel wir Luther zu verdanken haben. Und schon biese Weissaungen, bie bier vor und liegen, wer, wenn er fie mit Aufmerksamkeit gelesen hat, muß nicht fagen: Es ift wahr, was 2. ob. S. 47 felbst bestennt, daß er feine Lebre vom himmel herab empfangen habe. Denn wo ware, um nur auf biefes Gine aufmertfam ju machen, wo ware ein Schriftsteller der driftlichen Zeitrechnung, in beffen Schriften ber Gang der Geschichte auf eine folche Beife fich jum Boraus verzeichnet fände? Wie viele doch bie könnten glauben lernen, wenn fie nur wollten !

\* Luthers lette literarische Arbeit (f. ob. S. 311 A.).

Teusel, an welchem feine Besserung zu hoffen ist, sondern ift ein Feind zugleich seiner eigenen und unserer Seligseit. Komm, lieber herr Jesu, und wer bich liebt, spreche: komm, lieber herr Jesu, Amen.

### IV.

Wie trösilich der jüngste Tag den Christen seyn werde.

Luc. 21.

Sebet eure Saupter auf, barum, bag fich eure Erlofung nahet. Tom. 5. Jen. E. 506 b. R. 533 a.

Alfo follen wir nun auch thun, wenn wir diefe Beiden feben mit Keuer, Baffer, Bit und Donner bereinschlagen, als wollte alles zu Trümmern geben, daß wir auch fonnten folde Gedanten icopfen und tiefelbigen Beiden fo anfeben ale Gottes reifigen Beug, Baffen und Buchfen, Damit er und, fo wir hie gefangen liegen in bes Teufels Reich unter ben Gunden und von der Welt geplaget in allem Elend und Jammer, wolle ledig machen und ben Rerfer gerftoren und gerreißen. Warum follten wir benn bavor erschreden und nicht vielmehr fröhlich leiden alle daffeibige Unglud von ber Welt und von bem Teufel, daß er nur bald fomme und und errette? Denn wo wir den Troft und die Buverficht nicht batten, fo maren wir boch, wie St. Paulus fagt, bie allerelendeften Leuie auf Erden, und follten um fo mehr munichen, daß wir nie geboren maren und feinen Gott bat= ten, \* Uber bes Troftes muffen wir und aufhalten, baß wir wiffen, daß er fommen will, und biefe Be den als feine Bortraber läßt baber fahren, daß er nicht ferne fen.

In ber Hausp. am 2. Sonntag bes Abvents.

Alfo wird es steben und geben, spricht Christus, wenn ber jüngste Tag vor ber Thur ist: alle Welt wird sicher seyn, ba irret euch nicht an; folget ihnen nicht; thut nicht also, wie sie thun, haltet euch zu mir; fürchtet euch auch

<sup>\*</sup> Und wo ist ein Christ unserer Tage, ber nicht in diesen Wunsch einstimmte? Wenn es mit diesem Leben aus wäre und wir kein anderes Leben mit persönlicher Fortvauer zu erwarten hätten, wer könnte es uns verargen, wenn wir unser Daseyn verwünschten? Aber durch Leiden zur Herrlichkeit, für das Kreuz den Sternenglanz — das ist des großen Gottes und seiner Liebe würdig! (Bergl. damit S. 277 Anm. Nro. 6. Auch Einl. S. XXIV.)

nicht, richtet ben Ropf auf und febet, wenn ich vom Sim= mel herunter wolle fommen, daß ich euch also finde: so foll es denn mit euch feine Roth haben; benn ich werbe fommen euch zu erlofen. Welche aber bas Berg beschweren und nach bem jungften Tage nichts fragen, benen wird es alfo geben, daß fie plöglich werden todt fenn. Wenn biefer mit ber Dege herumspringt und tangt, wird er ploglich ba liegen; und wenn jener gablen wird bie Joachimethaler, wird er plöglich mit Gelb, Sad und allem baliegen. Go wirds zu ber Zeit stehen, so wird mans finden. Darum ift es ju unferer Beit eine gute Unzeigung, baß ber jungfte Tag nicht ferne ift; benn bagu läßt fich bie Belt jest febr wohl an, und wirds noch beffer machen. Es fteigt jest alles empor, des Prangens ift feine Maaß, fo ift bie Sicherbeit fo groß bei dem gemeinen Saufen, daß fie die Prediger verlachen. Es wird aber folche Sicherheit noch größer werden. Gie werden noch fo ficher werben, bag fie feine Predigt werden wollen leiden, fondern das Buch von fic werfen und fagen: bu bift ein Rarr! Billft bu viel nach ber Predigt fragen ? Solder ift icon viel unter ben Bur= gern und Bauern. Wer alebann leben wird, wird biefe Worte wohl verstehen. \*

## V.

Gleichwie die erste bose Welt mit der Sündfluth des Wassers, also werde diese lette bose Welt mit der Sündfluth des Feuers gestraft werden.

### 2 Betr. 3.

Muthwillens wollen fie nicht wissen, daß der himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde aus Basser und im Wasser bestanden durch Gottes Wort. Dennoch war zu der Zeit die Welt durch dieselbigen mit der Sindsluth verderbet. Also auch der himmel jezunder und die Erde werden durch sein Wort gessparet, daß sie zum Feuer behalten werden am Tage des Gerichts und Verdammniß der gottlosen Menschen.

Tom. 10. Wittenb. Fol. 171 a. üb. b. 6. Rap. Genefis.

Die jegige Welt wird durch eine andere Strafe als burch das Waffer beimgesucht werden, wie die Farben im

<sup>\*</sup> Gabe Gott, baß auch bie "Bernunftgläubigen" es verfiehen lernten.

Regenbogen anzeigen. Denn bie unterfte Karbe, fo icheinbarlich zu erfennen ift und einen gemischten Strich bat, ift Bafferfarbe. Denn in der Gundfluth bat bas Baffer alfo ge= mutbet, daß gleichwohl die Strafe ibre Babl und Daag gebabt bat, und die Erde, nachdem die Gunder vertilgt worden find, bem übrigen frommen Säuflein zur Wohnung eingeraumt ift. Der außerste Birtel bes Regenbogens, ber weit um= fangen und feinen geendeten Plat bat, ift feuerfarben: burch welches Element Die gange Welt verbrennen foll. Doch wird auf biefe Berberbung folgen eine beffere Welt, Die ewig bleiben und den Frommen Dienen wird.

Ibid. Kol. 146 a. üb. d. 5. Rap. Genefis.

Mofes beschreibt die erfte anfängliche Welt burch bie erften funf Ravitel mit furgen und wenigen Worten, boch alfo, daß man leichtlich feben fann, daß die erfte Belt bie allerheiligfte Belt gewesen fen und eine recht guldene Beit, bavon die Poeten auch fagen und es obne Zweifel baben aus ber Lebre ber Bater.

Da aber bie Gunden farf worden find und überhand genommen haben, ba hat Gott ber erften Belt nicht ver= schonet, fondern fie mit der Gundfluth verderbet, wie er auch ber andern nicht verschonet bat, die unter bem Befet gemefen ift; benn um ber Abgotterei und unrechten Gottes= Dienstes willen ift nicht allein eine Monarchie nach ber an= bern aufgehaben, fondern ce ift Gottes Bolf felbft nach mancherlei Unglud und Gefängniffen endlich von ben Romern gang und gar verwüftet und gerftoret worben.

Unfere jegige Welt, fo bie dritte ift, und noch eine Welt der Gnade ift, ift der Gottesläfterung und Greuel fo voll, daß es unmöglich ift, dieselben entweder mit Worten auszureden ober mit Bedanken zu faffen. Darum wird Die mit leiblicher und zeitlicher Strafe nicht fonnen geftraft werben, und fie muß mit dem ewigen Tod und ewigen bol= lischen Keuer gestraft werden. Denn foldes prophezeien bie Karben am Regenbogen: Die erfte ift eine mafferige Karbe und bedeutet, daß die erfte Welt um ber Gunden und Ilngucht willen mit ber Gundfluth geftraft ift. Die mittelfte Karbe ift gelb; benn die Abgotterei und gottlos Befen ber mittleren Welt hat Gott mit mancherlei Plagen gerächt. Die dritte und oberfte Farbe ift bas Kruer, welches endlich die Welt mit aller Ungerechtigfeit und Gunde verzehren wird.

Darum ist wohl zu bitten, daß Gott unsere herzen in seiner Furcht regieren und erhalten wolle und und voll Glaubens und Bertrauens machen auf seine Barmherzigkeit, daß wir mit Freuden unsere Erlösung und die Strafe und Gericht der gottlosen Welt erwarten können, Amen, Amen!

Soli Deo Gloria! Gott allein die Ehre!

# Nota für die Ausgabe von 1578:

Dieweil die Jenischen Tomi, die wiederum aufs neue find gedruckt worden, mit dem vorigen ersten Druck, so viel die Allegation belansget, nicht übereinstimmen, ist um besserer Rachweisung willen die Zahl, so in dieselbigen Tomos weiset, dupliret, und wird durch den Buchstaden E. der erste, durch N. der Nachdruck bezeichnet.

Bas aber die Testimonia, so aus den deutschen Bittenbergischen Tomis angezogen sind, belanget, ist allezeit erstlich gesetzt die Zahl, wo es in den deutschen Bittenbergischen stehet, und daneben auch namhaftig gemacht das Kapitel oder der Ort, da es ausgenommen, also das Du es leichtlich, so es Dir gefällt, in den Lateinischen kannst nachsuchen und sinden.

Also auch, weil die Postillen nicht einerlei Druck sind, wird dars aus die Zahl des Blatts nicht gesetzt, sondern schlecht angezeigt, aus welcher Postill und aus welches Evangelii oder Episteln Auslegung ein jedes genommen sey, der Hossinung, der christliche Leser werde sich nach dem auch wohl zu richten haben. Durch die Hauspostill aber wird durchaus die Zenische Hauspostill gemeinet.

In ben Tischreden ift gefolget dem Druck zu Frankfurt ausges gangen Anno 1568.

# Für die neue Ausgabe stehe dann hier noch folgende Nota:

Wenn in einzelnen Stellen die Geläufigkeit des Styls oder gar der Sinn etwas gestört erscheinen sollte; so ift das nicht unsere Schulo — .

A11374 ---

School of Theology
at Claremont

41873





A11374

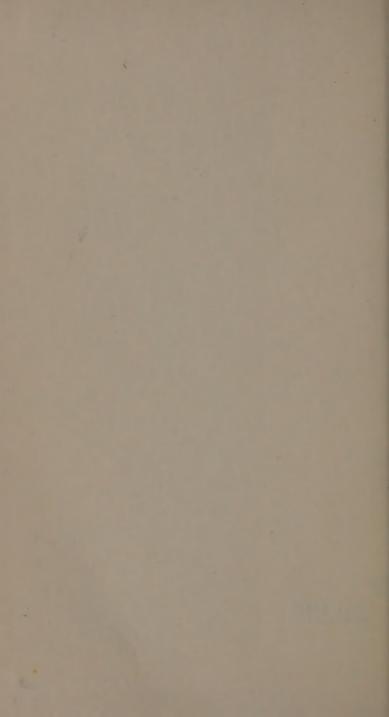

BR 332 W4 1846 Luther, Martin, 1483-1546.

Aussert merkwürdige Weissagungen, gesammel dreissig Jahre nach seinem Tode, im Jahre 15 von Johannes Lapäus. Aufs Neue hrsg. von Ch Ludw. Knapp. Stuttgart, C. Belser, 1846. iv, 336p. 22cm.

1. Prophecies. I. Lapaeus, Johannes, fl. 1576. II. Knapp, Christian Ludwig. III. Luther, Martin, 1483-1546. Weissagu

CCSC/mmb

A11374

